

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



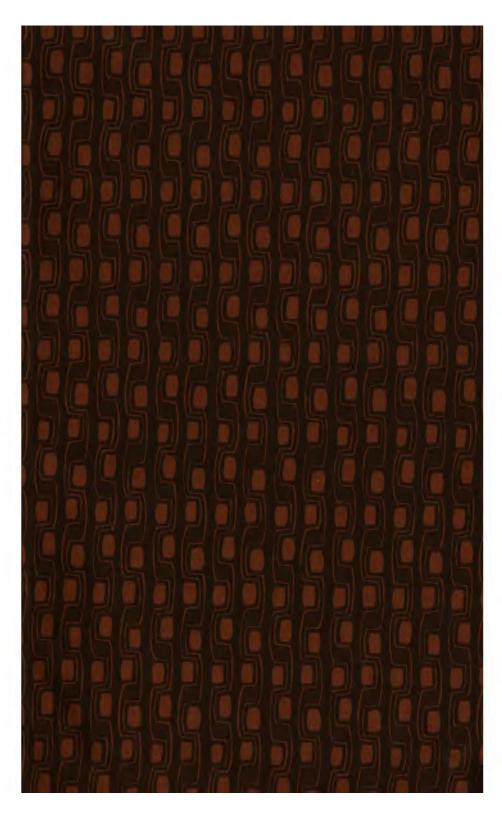

Nag

PROPERTY OF

INVESTIGATION

INVESTIG

# ABGHIV

# für die Candesgeschichte

bes

# gerzogthums Krain,

om

### Dr. V."F. Klun,

Secretar ber frainischen Sanbels: und Gewerbefammer, Geschäftsleiter und Secretar bes historischen, und Directions-Mitglied bes montanistische geognoflischen Bereines für Arain, correspondirenbes Mitglied ber steiermarfischen historischen Gesellschaft zu Grap, ber Academie ber Wiffenschaften und Kunfte zu Novigo, u. f. w.

**≪8**‱>----

#### L HEPT.

Der gange Reinertrag ift zum Bortheile bes hiftorischen Bereines für Krain bestimmt.

Laibach 1852,

Deuch von Ignas v. Aleinmaye & Seber Bamberg.

DB 315.1 .K66 v.1

Pars erit historiae.

Onidiue

Dir. Perletier 10.5.54 89161 3v. in 2.

Dem

### edlen Sörderer

heimatlicher Wissenschaft und Kunst

# Anton Freiherrn Codelli n. Fahnenfeld,

jub. k. k. Gubernial-Becretar, krain. ftand. Verordneten, Director Des "hiftorifchen Vereines für Arain," mehrerer gelehrten Gefellschaften Mitgliede,

als Beichen

wahrer Hochachtung

gewibmet

bom

Verfasser.

2-18. 5520

•

.

### Einleitung.

Der leitende Gedanke bei Berfassung und Herausgabe dieses "Archives" ist, der endlichen Berfassung einer "Landessgeschichte des Herzogthums Krain" vorzuarbeiten, und dieselbe zu erleichtern. Bu diesem Zwecke unternahm ich die für den Einzelnen umfassende Arbeit, ungedrucktes und gestrucktes Materiale zu sammeln, kritisch zu sichten, zu ordnen, und in einer Reihenfolge von Heften zu veröfsfentlichen.

Bielerlei Hindernisse treten hierorts einem solchen Unternehmen hemmend entgegen, und tragen die Schuld, daß so Manches beim besten Billen des Bersassers vorderhand unvollständig bleiben muß; denn einerseits wurde ich bei meiner Arbeit nur vom thätigen und kenntnißreichen Bereinsschlos, Herrn Anton Zellouschek, unterstüßt, andererseits aber standen mir dermalen nur die Archive des "historischen Bereines für Krain," jenes des "Landes Museums" und das "Archiv des Stadtmagistrates Laibach" zur Benühung offen; einzelne Auskunste wurden mir überdieß vom Secretariate der k.k. Statthalterei für Krain ertheilt. Bon den Privat=Archiven aber, von denen manche schäßens=werthe Beiträge für die Landesgeschichte enthalten mussen, unter denen das "Lustthaler=Archiv" einen der ersten Pläße

einnehmen durfte, konnte ich bermalen nur das "Freuden=
thaler Archiv" durch die zuvorkommende Gefälligkeit des Herrn Gallé benügen. — Bielleicht wird dieses erste Heft des "Archives" ein Schlüffel senn, der mir andere Samm-lungen öffnen und zugänglich machen wird?

Mit Hinweisung auf diese, und noch so manche andere Hindernisse, die ich einstweilen nicht auseinandersetzen mag, kann ich wohl mit Zwetsicht auf die Nachsicht der Leser rechenen, und füge nur die Bersicherung bei, daß es trot aller Hindernisse mein ernstes Bestreben sein wird, das mir vorgessetzte Ziel beharrlich zu verfolgen, und auch nach und nach dieses "Archiv" zu einem möglichst vollständigen zu gestalten. — Ferner glaube ich bemerken zu sollen, daß ich diese Arbeit dem historischen Bereine für Krain überreicht habe, der sonach die Herausgabe übernimmt, und dem der allfällige pecuniäre Nuten zu Gute kommen mag.

Ein weiterer Punct, ber einer Auseinandersegung bedarf, ift bie Beitepoche, mit welcher biefes Archiv beginnt.

Ich beginne mit ber Zeit der Unterjochung der ehe= maligen Gegenden des jegigen Krain durch die Fran= ten aus folgenden Gründen:

Unter ben guten und minder guten Bearbeitungen ber Geschichte Krains, die in den letten drei Jahrhunderten gesliesert wurden, nimmt nach meiner Ansicht Linhart's "Geschichte von Krain und der füdlichen Slaven" (Laidach 1788 und 1791) den hervorragendsten Platz ein. Dieselbe umfaßt im ersten Bande den Zeitraum von den ersten Spuren einer Bevölkerung im Lande, dis zur ersten Anpstanzung der kraisätsche Slaven (Slovenen), und im zweiten von dieset Pestiode dis auf die Untersochung Krains durch die Franken. Linhart's Geschichte entspricht allen Ansorderungen, die man an ein derarkiges Werk zu stellen berechtiget ist, und ich glaube, daß der künstige Geschichtscher Krains nur eine Fortsehung bes Linhart sich zur Ausgabe machen könnte. Mag Line

hart's Geschichte bisweilen auch bie Granzen einer Special-Geschichte überschreiten, so wolle erwogen werben, bag er babei an Schlozer's Ausspruch bachte: "Bebe Special-Geschichte ift troden, wenn fie nicht auf die Schickfale ber benachbarten Lander ftete Seitenblicke thut, und fie parallel mit ben ihren herunterlaufen läßt." Sebenfalls zeichnet fich ginhart's Beschichte burch wiffenschaftliche Forschung und strenge historische Rritif aus; Borguge, die ihn über Balvafor erheben, der im frommen Glauben feiner Zeit Marchen und Geschichte fo untereinander mengt, daß es häufig ichwer wird, die beiben zu trennen, - ober über Schönleben - gleichsam Balvafor's Urtert, ber fast jede Sage als wahr annimmt und als historisches Factum hinstellt. Leider aber hat man gar zu häufig ben beiden Letteren nur gang einfach nachgebetet, und es thut mahrlich Roth, daß endlich das scharfe Meffer historischer Rritif fo manches liebgewordene Marchen von der gandes= geschichte trennt, und daß das Resultat wiffenschaftlicher Forschung im Geifte ber Zeit als Gemalbe vor des Lefers Auge fich entfalte.

Dieß mein Plan, mein Streben. — In wie weit es mir in der Folge gelingen werde, dieses durchzusühren, dieß hängt nicht allein von mir ab. Gerne aber unterwerse ich mich der strengsten, parteilosen Kritik; gewinnt ja durch sie — die Bahrheit!

Mögen wohlwollende wiffenschaftliche Unterstützung und gunftige Zeitverhaltniffe diesen Plan, den echte Baterlandsliebe weckte, realisiren helfen!

Laibach im September 1852.

Dr. V. F. Klun.

. •

# Annelen

1111

von der Beit Carl des Großen bis zum Jahre 1000.

- 788. Das heutige Krain kommt unter die Oberherrschaft Carl des Großen, der diese Gegenden in Gaue und Marken theilte. Es entstand ein Gau Kraina, und die Marken Metlik, Poik, Kark, Istrien und (windische) Mark, welche die von Slaven bewohnten östlichen Granzen im heutigen Unterkrain und Untersteier sammt der Mark Metlik begriff.
- 790. Mauritius, Bijchof von Aemona, versetzt wegen ber feindlichen Ginfalle seinen Sig in die fogenannte "neue Stadt," jest Laibach.
- 810 (am 14. Juni). Carl ber Große weiset Krain ber geistlichen Jurisdiction bes Patriarchen von Aquileja zu, ba zwischen bem Salzburger Erzbischofe Arno, und bem Patriarchen von Aquileja Ursus ein Streit wegen ber Diöcesangränze ausgebrochen war.
- 814 (am 14. Mai). Carl der Große bestätiget die Zuweisfung Krains der geistlichen Jurisdiction des Patriarchen von Aquileja.

- 820 (am 27. December). Kaiser Ludwig I. bestätiget die Zusweisung Krains unter die geistliche Jurisdiction des Pastriarchen von Aquileja.
  - 828. Die Franken seinen gemiffen Brono (Bruno?) zum Markgrafen von Karnten, Krain und ber windisichen Mark ein. (Hoff.)
  - 837. Durch Erbauung mehrerer katholischer Rirchen wird bie Religion im Lande immer mehr verbreitet.
  - 850. Oswald, Bischof der "Karantaner und der Slaven," ber gewöhnlich zu Maria = Saal in Kärnten residirte, macht sich um die Ausbreitung des Christenthums in Krain besonders verdient. Er starb um das Jahr 860.
  - 895 (am 29. September). König Arnulph schenkt einem gewissen Balchun ein Besithum bei Gurkselb an der Save.
  - 900. Die Magnaren verheeren Laibach auf ihrem Zuge nach Stalien.
  - 944. Die Magnaren werden von dem vereinten Heere der Krainer, Kärntner und Steirer auf dem Felde bei Laibach auf's Haupt geschlagen, wobei ein großer Theil derfelben gefangen genommen wird.
  - 961. Otto der Große zieht mit seinem Heere über Laibach zur Kaiserkrönung nach Rom.
  - 972. Raifer Otto I. ernennt ben Runo als Markgrafen bes Gaues Kraina. Diefer schlug seinen Sitz zu Görtischach auf, und nannte sich Markgraf von Krainburg\*).

<sup>\*)</sup> Bon ben Sahren 974-1077 burften fich bie frainifchen Markgrafen mit ziemlicher Gewißheit in folgender Urt angeben laffen:

<sup>974.</sup> Bope (Bapo, Babo), wahrscheinlich Urentel Arnulf bes Bosen von Baiern; Baltilo in Krainburg und Werhard, wahrscheinlich Pfalzgraf, jener 989, und nach 1004.

<sup>1011.</sup> Obualrich I. (Ilbalrich), Martgraf von Iftrien und Rrain.

<sup>1040.</sup> Cberhart, Bruder Aribus, tes Stiftere von Leon, nur Marfgraf von Rrain.

- 974. Schenkungs : Urkunde Kaiser Otto II., ddo. Tribur 30. Juni, in welcher dem Abraham, Pfalzgrafen aus Kärnten und Bischofe von Freisingen mehrere Ortschaften und Districte in der Mark Krain, im Gebiete des Herzogs Heinrich und des Grafen Popo, vom Ursprunge der Sabnica bis Selcah und am Flusse "Zoura" (zora, Zeyer) überlassen werden.
- 974 (am 23. November). Schenkungsurkunde ber heutigen Herrschaft Lack, ausgestellt vom Kaifer Otto II. an Abraham, Bischof von Freisingen, do. Heiligenstadt...
- 989 (am 1. October). Bestätigung und Erweiterung ber Hernfchaft Lack bis Strefouberd und Dobrava zu Gunsften bes Bisthums Freisingen durch Kaifer Otto III.

<sup>1067.</sup> Ubalrich II., Markgraf von Sfirien und Rrain, und Egg= bert in ber winbischen Mark.

Bierauf fam Rrain (im Sabre 1077) an das Gotteshaus von Aquileja.

# Vom Jahre 1001 bis 1100.

- 1882 (am 21. November). Schenkungs-Urkunde Kaifer Heinstich II., ddo. Regensburg ..., in welcher bem Gottschalt, Bischose von Freisingen, das Lehen Strassschaund was im Lande Krain, im Gebiete des Grasen Wattilo, zwischen den Flüssen Libriza, Suba und Zoura (zora, Zeper) gelegen ist, eigenthümlich überslassen wird.
- 1004 (am 10. April). Urkunde Kaiser Heinrich II., ddo. Trient . . ., in welcher derfelbe bem heil. Alboin, Bi-fchofe von Briren, die in Krain gelegene Herrschaft Belbes und die Probsteigült Inselwerth nebst allem Zugehör eigenthumlich überläßt.
- 1006. Buthet eine furchtbare Pest in Laibach. Bu dieser Beit follen nach einigen Berichten bei 12000 (?) Einswohner gestorben sein \*).
- 1011 (am 22. Mai). Urkunde Kaifer Heinrich II., ddo. Regensburg..., in welcher derfelbe dem Abalbert, Bischofe von Freisingen, 30 zwischen dem größeren und kleinern Zoura= (Zeper=) Flusse gelegene Hubgrunde eigenthumlich überläßt.

<sup>\*)</sup> Thalberg Epit.: urb. Labac.

- 1040 (am 16. Janner). Berordnung Kaifer Heinrich III., ddo. Augsburg, mit welcher berfelbe bem Popo, Bisschofe von Freisingen, in seinen in ber Mart Krain gelegenen Besitzungen die Banngerechtigkeit verleiht.
- 1041. Ein Sandelsmann grundet in Laibach ein Baifenhaus.
- 1062 (am 25. October). Schenkungsurkunde Raifer Hein= rich IV., ddo. Augsburg..., an Ellenhard, Bi= schof von Freisingen, bezüglich mehrerer Kammergüter in der Mark Aftrien und im Gebiete bes Markgrafen Ulrich.
- 1062 (am 11. December). Kaiser Beirich IV. schenkt einem seiner Getreuen (Anzo) Ländereien an der obern Gurk in ber Mark Krain.
- 1063 (am 27. September). Kaiser Heinrich IV. schenkt dem Bischofe Altwin von Briren beträchtliches Eigensthum in Innertrain am Cirkniger = See (Otales).
- 1067 (am 7. Marz). Urkunde Raifer Seinrich IV., ddo. Regensburg . . . , in welcher berfelbe dem Ellenhard, Bischofe von Freisingen, einige im Gebiete bes Markgrafen Ulrich II. gelegene Besitzungen eigenthumlich überläßt.
- 1067. Die Bruder Abolf II., Konrab I. und Pilgrim I: von Auersperg beginnen ben Bau bes Schloffes Auersperg.
- 1973 (am 28. Mai). Kaiser Heinrich IV. schenkt bem Bis schofe Altwin von Briren ben Bilbbann zwischen ber Burgner= und Boheiner = Save.
- 1077 (am 11. Juni). Sighart, Patriarch von Aquileja erhalt die Markgraffchaft Kraina vom Kaifer zum Gesichenke für seine Kirche.
- 1091. Heinrich IV. schenkt Krain bem Patriarchen Ulrich, ber jedoch viele Hindernisse beim Besige fand, und es ist glaubwürdig, daß theils die Herzoge von Karnten, theils die Markgrafen von Istrien noch den größten Theil davon besaßen.

---

1097. Beginnen die feierlichen Spiele am Laibach-Rluffe.

# Vom Jahre 1101 bis 1200.

- 1115 Zieht Kaiser Heinrich V. burch Laibach nach Italien.
- 1126. Krain kommt unter die Herrschaft des Erbo, Sohnes des Hartwig, Pfalzgrafen zu Regensburg und
  Neuburg. Er starb 1140 und hinterließ einen einzigen Sohn, Popo, der ihm jedoch nicht in der Regierung folgte.
- 1135. Das Cisterzienserstift Sittich wird von Peregrin I, Patriarchen von Aquileja gegründet.
- 1140. Otto von Ortenburg zerftort mahrend bes Faufte rechtes bas Schloß Auersperg.
- 1140. Engelbert IV., Markgraf zu Krainburg, residirt in biefer Stadt.
- 1140 (am 13. April). Der Patriarch von Aquileja, Peregrin (auch Stifter des Alosters Sittich) begründet gemeinschaftlich mit dem Eblen Theobald von Hagen und bessen Gemalin Gertraud das Benedictinerklofter Oberburg, das im Jahre 1463 zur Dotation des Laibacher Bisthums verwendet wurde.
- 1141. Auf Erbo folgt als Herr von Krain Engelbert, aus dem Haufe Sponheim und Ortenburg, der fcon 1147 ftarb.

- 1148. Bilhelm, Bruber bes Markgrafen Berthold, veranstaltet ein festliches Tournier in Laibach.
- 1147. Engelbert's Nachfolger war fein altester Sohn Beinrich IV., ber im Jahre 1164 starb.
- 1147. Raifer Konrad III. bestätigt mittelft Urkunde vom 13. Februar die Stiftung des Klosters Oberburg.
- 1167. Die Tempelherrn bewohnen in Laibach die Stelle, wo gegenwärtig die Kirche des deutschen Ritteror= bens steht.
- 1178. Kaiser Friedrich der Rothbart bestätiget dem Patriarchen Ulrich II. die Schenkung von Istrien, Krain und Friaul.
- 1188 (am 25. Juli). Abalbert Graf von Bogen verpfanbet dem Erzstifte Salzburg auf zwei Jahre das Schloß Gurkfeld.
- 1189 (am 25. Juli). Abalbert von Bogen (Vogen, de Arco) verpfändet dem Erzstifte Salzburg das Schloß Gurkfeld auf zwei Jahre.
- 1190. Große Ueberschwemmung der Stadt durch den Lais bach Fluß.
- 1190. Abolf III. von Auersperg baut bas zerftorte Schloß Auersperg von Reuem auf.
- 1200. In der Fehde der Auersperge mit den Ortenburgern verbinden sich Peregrin II., Patriarch von Aglar, und der Graf von Görz mit den Letteren, bei welcher Geslegenheit das Schloß Auersperg geschleift wurde.

# Vom Jahre 1201 bis 1300.

- 1202. Albert und Berchtold, Grafen von Bogen, tragen bem Erzstifte Salzburg bas Schloß Gurkfeld gegen Erlassung einer Schuldsumme von 800 Mark Silber zu Lehen an.
- 1208. Kaifer Otto IV. bestätiget neuerdings bie Schenkung ber Markgraffchaft Krain.
- 1209 (am 6. Jänner). Heinrich von Undechs, Graf von Istrien und der March, Gemal der Gräfin Sophie von Beirelburg, wird geächtet. Krain wird dem Herzoge Ludwig von Baiern anvertraut, welcher es dann mit Genehmigung des Kaisers an den Patriar-chen Bolcher abtrat.
- 1213. In Laibach wird an der Stelle, wo gegenwärtig das Haus Nr. 226 im Judensteige steht, eine Judenschnagoge errichtet.
- 1214 (am 7. Februar). Urkunde Kaiser Friedrich II., ddo. Augsburg . . . , in welcher derfelbe in Anerkennung der Treue und Anhänglichkeit der Kirche von Aquileja und des damaligen Patriarchen Wolherus das Herzogethum und die Grafschaft Friaul mit allen Gerechtsamen, alle Regalien der Bisthumer von Triest, Capo d'Istria, Parenzo, Concordia und Belluno, das Schloß

- Treven, Die Mark Krain und Istrien, sowie auch viele andere Gebiete und Gerechtsame der besagten Kirche schenkt. Gegen diese Schenkung protestirt Otto V., Herzog von Meran, ein Bruder des abgesetzten Hein=rich. Als jedoch Otto's Bruder Berthold Patriarch wurde, entsagte Ersterer (1229) auf seine Ansprüche zu Gunsten des Patriarchates.
- 1215. Otto, Herzog von Meran, wird vom Kaiser Fried brich II. mit Krain, als mit einem unmittelbaren Reichslehen belehnt.
- 1216 (am 25. Juni). Ulrich von Stubenberch macht bei feiner bevorstehenden Pilgerreise nach Jerusalem für den Fall, als er vor seiner Rücksehr sterben sollte, seine lettwilligen Unordnungen.
- 1219. Herzog Bernhard von Kärnten übergibt der Kirche zu Freisingen zu seinem Seelenheile und zum Ersat für den der besagten Kirche zu Lack zugefügten Schaden, von seinem Erbgute in Tumlindorf, in Hauloch und in Aach 30 Huben, die er jedoch für sich und seine mannlichen und weiblichen Erben, ja sogar für sich und seine Gemalin wieder zum Lehen nimmt.
- 1220 (am 24. Juni). Schenkunge-Urkunde, ausgefertigt am Schloßberge zu Laibach, in welcher Bernhard, Herzog von Kärnten, vier zu seinem Lehengute Sewe bei Lack gehörige Huben dem Kloster Bictring eigenthum= lich 'überläßt.
- 1228 (am 17. October). Urkunde, ausgefertigt von Berthold, Patriarchen von Aquileja, in welcher derfelbe
  die von seiner Schwester Sophia, Markgräfin von
  Istrien, der Kirche des heil. Peter in "Schirnömel"
  (Černembl) und an die 4 Filialen derselben gemachten Schenkungen bestätigt.
- 1229 (am 4. April). Herzog Leopold VI., ber Glorreiche, fauft um 1650 Mark Silber mehrere Leben in Rrain,

bie nach bem erblofen hintritte bes Markgrafen Bein= rich von hifterrich bem Stifte Freifingen anheim gefallen waren, und legt in biefer Art ben Grund zur herrschaft Defterreich's über Krain.

- 1230. Otto, Herzog von Meran und Herr von Krain, wird vom Patriarchen von Aquileja gezwungen, dem Titel eines Markgrafen zu entsagen.
- 1232 (am 3. Februar). Friedrich ber Streitbare wird vom Passauer Bischofe Gebhard in der Schottenkirche zu Wien nach altbeutscher Sitte wehrhaft gemacht, bei welcher Gelegenheit er 200 Abelige zu Rittern schlug.
- 1233. Die PP. Francistaner tommen nach Laibach.
- (am 29. April). Friedrich der Streitbare, Herzog von Desterreich, Steiermark und Kärnten, Schwiegersohn Herzogs Dtto von Meran, nennt sich zum ersten Male einen Herrn von Krain. Ulrich, Herzog von Kärnten, und bessen Nachfolger Philipp und Ottostar von Böhmen führten jedoch gleichfalls (1256—1270) den Titel Dominus Carnioliae. Friedrich II. ertheilt sodann die Erlaubniß, die Markgrafschaft Krain zu einem Herzogthume zu erheben, von der jedoch Friedrich der Streitbare keinen Gebrauch machte \*).
- 1234. Bernhard, Berzog von Rarnten und beffen Gemalin Sutta, Tochter Otto far's von Bohmen, fliften, einem

<sup>\*)</sup> Die Stelle in ber bezüglichen Urfunde lautet: Ad decus praeterea regni tui praesentis privilegii autoritate permittimus, ut de provincia Carniolia ducatum facias, immediate Tibi subjectum, parte (per te?) Nobis et Successoribus nostris et Imperio responsurum; et ut in Ducatu ipso C. cognatum tuum, fidelem nostrum, in Ducem voleas promovere, plenam Tibi concedimus potestatem. Ad cujus rei memoriam et robur perpetuo valiturum, praesens privilegium fieri, et Bulla aurea typario nostrae Majestatis impressa jussimus communiri.

- Belübbe zu Folge bas Ciftercienserftift Mariabrunn bei Landstraß. (Stiftbrief de 1249 \*).
- 1236. Kaifer Friedrich II. raumt bem beutschen Ritterorden in ber windischen Mark gewisse Freiheiten ein, die im Jahre 1271 vom Papste Gregor X. bestätiget werben.
- 1239. Der Orben ber Flagellanten fommt nach Laibach.
- 1243 (am 11. April). Bernhard, Herzog von Kärnten und Herr von Krain, schenkt den Karthäusern von Geprach ein Haus in Laibach.
- 1248 (am 11. Janner). Urkunde, ausgefertigt bei Gallenberg von Billibirgis Berfo, geborne Gallo, in welcher dieselbe ihre Besitzungen in Posenik der bischöflichen Kirche von Freisingen schenkt.
- 1248 (am 19. Juni), wurde zu Rießen Otto II., Graf von Andechs und letter Herzog von Meran ermordet.
- 1248. Die alte St. Nicolai-Kirche wird zur Pfarrkirche erhoben.
- 1248. Agnes, Tochter des Herzogs von Meran, Otto, und Gemalin Friedrich des Streitbaren, bestätigt die Schenkung des Ritters Conrad von Marienberg an das Rloster Mariathal bei Michelstetten, unter der Zeugenschaft ihres Oheims, Berthold von Andechs, Patriarchen von Aquileja.
- 1249 (am 8. Mai). Stiftbrief und Privilegien Herzog Berns hard's von Kärnten für die Abtei zu "Landestroste" (Landstraß).
- 1251 (am 30. Juni). Urkunde, ausgefertigt zu Lack, wodurch sich Ulrich III., Sohn des Bernhard, Herzogs
  von Kärnten und Herrn von Krain, verbindlich erklärt,
  alle dem Bisthume Freisingen unrechtmäßig vorbehaltenen Besitzungen wieder abzutreten.

<sup>\*)</sup> Die Stifterin Jutta liegt mit ihrem Sohne Bernhard in ber Stiftefirche begraben.

- 1252 (am 29. Mai). Convention zwischen Gregor de Montelongo, Patriarchen von Aquileja, und Conrad, Bischose zu Freisingen, betreffend den gegenseitigen Verkehr ihrer Unterthanen.
- 1252 (am 31. Mai). Revers, in welchem Mainhard, Graf von Görz und Schirmvogt der Kirche von Uquileja, erklärt, sich an Conrad, Bischofe von Freisingen, für die Gefangensehung eines seiner Diener weder selbst, noch durch seine Diener rächen zu wollen.
- 1252 (am 6. Juni). Urkunde, in welcher Hoholdus de Nidekke bem Bisthume zu Freisingen mehrere Realitäten schenkt.
- 1252 (am 10. Juni). Leopold von Scharfenberch ver-
- 1252 (am 11. Juli). Urkunde, laut welcher Euitpold von Scharfenberch seine in Motevnih gelegenen Besitzungen von Conrad, Bischofe von Freisingen, um "40 Mark Landestroster Münze" verkaufte.
- 1252 (5. August). Bergleich, ddo. Lack..., zwischen Conrad, Bischof von Freisingen und Gerloch, einem "Hofdiener" des Herzogs von Kärnten, dem zu Folge zur
  Beilegung der zwischen ihnen stattgefundenen Streitigkeiten für jeden Fall einer ferneren Friedensstörung
  ein Strasbetrag von "200 Mark Laibacher Münze"
  gezahlt werden soll.
- (am 16. August). Urfunde, ddo. Judenburg..., der zu Folge Ulrich, Bischof von Seckau, kraft der ihm vom Papste Innocenz IV. verliehenen Ermächtigung den Bernhard, Herzog von Kärnten, ob seiner eigenmächtigen Eingriffe in die Besigungen des Bischoses von Freisingen excommunicirt und dessen Städte St. Beit, Bölkermarkt, Klagenfurt und andere besestigte Orte mit dem Interdicte belegt.

- 1254 (am 31. Marz). Urfunde, ddo. Wien..., wodurch Ottokar II, König von Böhmen 2c., und feine Gemalin Margaretha einige Eble Krains ihrer besons deren Gewogenheit versichern.
- 1254 (am 31. Marz). Urkunde, ddo. Wien ..., mittelst welcher Ottokar II., König von Böhmen 2c., dem Bisthume Freisingen mehrere Besispungen schenkt.
- 1255 (am 16. October). Urkunde, ausgefertigt von Ulrich III., Herzoge von Kärnten und Herrn von Krain, ddo. Pochsrucke, gemäß welcher dieser die Schenkung des Hospitals in Pochsrucke mit allem Zugehör an das Klosker Bictring genehmigt und bestätigt.
- 1256. Urkunde Ulrich's III., Herzogs von Karnten und Herrn von Krain, wodurch dem Convente zu Sittich in allen Gebieten bes Herzogs, nebst andern Gerechtsamen die Mauthbefreiung zugestanden wird.
- 1257. Urkunde, ausgefertigt von Gregor, Patriarchen von Aquileja, vermöge welcher er die ihm zuständige Ausübung der Gerechtigkeitspflege in Lack, Gutenwerth und in anderen, in der Mark und in Krain gelegenen Orten dem Conrad, Bischofe von Freisingen, überläßt.
- 1258 (am 7. Juli). Urkunde, gemäß welcher Heinrich von Welfsperch zu Gunsten der bischöflichen Kirche von Freisingen auf alle ihm von Albert, vormaligen Grasfen von Tirol, für ein Darlehen von 40 Mark auf die Besitzungen in Waln und deren Zugehör eingezäumten Pfandrechte verzichtet.
- 1260 (am 14. Juni). Ulrich III., Herzog von Kärnten, Herr von Krain und der Mark, verleiht dem Gotteßhause zu Freising das Landgericht zu Guttenwerd und
  "wo immer in seiner Mark".
- 1260 (am 1. November). Stiftungs : Urkunde, ausgefertigt von Ulrich III., Herzoge von Karnten, Herrn von Krain, Iftrien und am Karft, gemäß welcher biefer bei

Brounis, am Ursprunge des Baffers Bouschtris (8. i. Biftriz oder Bistra) das Carthauserkift Freudenthal grundet, und demfelben zur bessern Dotirung nebst ans dern 9 Huben in Brounis (d. i. Borounis, Franzdorf) 11 in Zabozci (Zabočeu) und 7 in Berte (Berd) mit allem Ab- und Zugehör eigenthumlich überläßt \*).

Bon ber Geschichte dieses Rlofters ift sehr wenig befannt, ba ein zweimaliger Brand die Archive zerftorte, und die vom gegenwärstigen Beniter bes Schloffes, herrn Galle, bereitwilligst zur Ginficht vorgelegten alten Urbarien boten nur höchft ungenügende Daten, die ich hier anführe:

1367. Bergog Albrecht bestimmt die genauen Grangen bes Rloftere.

1414. Bergog Ernft ber Ciferne beftätiget bie Brivilegien bes Rlofters. (Belche?)

1598. Bestätigung ber Privilegien burch Raifer Gerbinand II.

1605 (auch noch 1618) ericheint Auguftinus als Brior bes Rlofters.

1606. Raifer Terbinand II. beftätiget und vermehrt die Brivilegien.

1625 mar Philippus Sollender Brior.

1667. Die Mebte erhalten ben Titel Bralaten.

1681. Sugo, Bralat in Freubenthal.

1700 (am 31. Marg). Kaifer Leopolb I. bestätiget die Rfofferprivilegien. Um biese Zeit (nicher noch im Jahre 1703) war

<sup>\*)</sup> Das Carthäuserkloster Freudenthal beiläufig eine halbe deutsche Meile von Oberlaibach, in einer den Namen rechtfertigenden Gegend gelegen, stand über vier Jahrhunderte unter Brioren oder Nebten, bis um das Jahr 1667 Kaiser Leopold I. dem Brior Ludwig, aus der freiherrlichen Familie von Cirheim, für sich und seine Nachfolger den Titel eines Brälaten verlieh. Das Kloster wurde im Jahre 1783 vom Kaiser Joseph II. aufgehoben. Der letzte Brälat Bruno Ortner, gebürtig aus Tirol, lebte nach der Aushebung einige Zeit im Schlosse hölzenegg (eine deutsche Meile von Oberlaibach), wurde im Jahre 1788 erster Localcaplau in dem zwei deutsche Meilen von Oberlaibach entsernten Dorfe Schwarzenberg, wo er auch am 4. Jänener 1800 im Alter von 78 Jahren starb. Seine Ruhestätte ist mit einem eisernen Kreuze bezeichnet.

- 1260 (am 10. November). Bernhard Graf von Lamberg (Leonberg) verzichtet auf alle seine Ansprüche in Krupp (Gruob) an der croatischen Granze zu Gunsten des Freisinger Capitels.
- 1261 (am 1. Juli). Urkunde, ddo. Laibach, mittelst welcher der Stifter der Carthause Freudenthal letterer neue Schenkungen macht.
- 1262 Graf Heinrich II. von Ortenburg, herr ber Stadt Rrainburg, erbaut bas Schloß Riefelstein.
- 1265. Landstraß erhebt sich zu einem bedeutenden Orte in der windischen Mark. Auch beginnt man Jahrmarkte zu halten, ein Recht, das nur den Städten zukam.
- 1267 (am 1. April). Gregorius, Patriardy von Aquileja, legt die Zehentstreitigkeiten zwischen Albert, Abt von Oberburg, und Bandanus, Dechant von Slavina, bei.
- 1268. Gnadenbrief, ausgefertigt am Schloßberge zu Laibach, in welchem Ulrich III., Herzog von Karnten und herr von Krain dem Benedictiner-Stifte Oberburg den Schutz aller Eigenthumbrechte zusichert.
- 1268 (am 4. December). Ulrich III., Herzog von Karnten und herr von Krain, fest Przemist Ottofar II., Ko-

Bralat Sieronymus Muregger, welcher auch ichon in Balvafor vorfommt.

<sup>1706.</sup> Bratat Unfelm.

<sup>1707.</sup> Beftätigung ber Privilegien burch Raifer Joseph I.

<sup>1714 (</sup>am 23. Mai). Beftätigung ber Brivilegien burch Raifer Carl VI.

<sup>1729.</sup> Jacob Rlopper, Bralat und "Bifitator burch Ober-Deutsch- land und Bohlen."

<sup>1752.</sup> Undreas Boller, Pralat.

<sup>1783 (</sup>am 17. Juli). Aufhebung bes Rlofters.

Die bestandene Rlosterfirche wurde im Jahre 1808 niedergeriffen. Gegenwärtig besteht noch wohlerhalten ber Rreuzgang im gothischen Bauftyle; von anderen Denkmälern aber ift nichts zu finden. Der Stiftsbrief erscheint in lateinischer Sprache, wörtlich in Balvafor, XI. Buch.

- nig von Böhmen, fur den Fall feines finderlofen Gin; scheidens, zum Erben ein.
- 1269 (am 27. October). König Ottokar II. von Böhmen nimmt nach Ulrich's, Herzogs von Karnten, Tode Besig von bessen Berlassenschaft.
- 1270 (am 26. April). König Ottokar II. von Böhmen versichert sich der Freisingen'schen Güter in Krain.
- 1278. Peter und Wolfgang von Auersperg bauen bas Schloß Auersperg neuerdings auf; dieses wird am 26. März 1511 durch ein Erdbeben zerstört und i. J. 1570 durch Trojan von Auersperg wieder ausgebaut.
- 1272 (am 19. Marz), schwort Albert von Cenfelberg zu St. Beit nächst Laibach, die Freifingen'schen Guter in Oberkrain nicht ferner zu beunruhigen.
- 1272 (am 3. Juli). König Ottokar II. von Böhmen erzwingt von Stefan V., Könige von Ungarn, die Berzichtleisstung auf Steiermark, Kärnten, Krain und die wins dische Mark.
- 1273 (am 14. November). Seinrich von Scharfenberg ftellt bem Gotteshaufe Freisingen die verpfändeten Befigungen Siegersborf und Ruedlibsige in Rrain zurud.
- 1273 (am 20. November). Bischof Conrad II., Graf von Eppstein, Bischof zu Freisingen gibt dem Pfarr-Biscar Gottfried zu Lack eine Hube zu Lehen.
- 1274 (am 16. April). Gnadenbrief, in welchem König Ottofar II, Herzog von Desterreich und Steiermark, Herr von Krain, dem Benedictiner = Stifte zu Oberburg in allen Angelegenheiten seinen Schutz zusagt.
- 1274 (am 24. October). Conrad II., Bischof zu Freisingen, bekam vom böhmischen Könige Ottokar II. Lengensfeld in Krain zum Geschenke.
- 1274 (am 5. November). Privilegium, ddo. Piczka . . . , ausgefertigt von Ottokar II. zu Gunfien Conrad's,

Bischofs von Freisingen, wodurch Letterem in der Stadt Lack und in allen zu dieser Herrschaft gehörisgen Ortschaften das Judicium provinciale gegen eine jährlich zu geschehende Entrichtung von 12 Mark Laisbacher Denarien verliehen wird.

- 1275. Rudolf von Habsburg läßt durch Mainhard III. von Tirol, Kärnten und Krain in Besig nehmen und übersläßt ihm von Reichswegen die Regierung beider Länsder; dann verpfändet er ihm Krain um 20.000 Mark.
- 1276 (am 22. November). König Ottokar von Böhmen verzichtet in die Hände Kaiser Rudolf I. auf alle österreichischen Lande.
- 1282. Kaifer Rudolf I. von Habsburg theilt auf dem Reichstage zu Augsburg am 27. December mit allgemeiner Zustimmung der Reichse und Churfürsten Desterreich, Steiermark, Kärnten und Krain unter seine Söhne, doch mit Vorbehalt des zeitlichen Besitzes von Kärnten und des größeren Theiles von Krain. zu Gunsten des Grafen Mainhard. Albrecht nennt sich einen Herrn von Krain.
- 1283 (am 1. Juni). Erscheint die Hausordnung Kaiser Rus dolf I. von Habsburg.
- (am 13. Juni). Das Faustrecht herrscht noch in Krain Graf Albrecht von Görz und Tirol mußte sich für Einen seiner Leute, Arnold von Montalban, in Ceissels oder Geiselmannsborf nächst Laibach verbürgen, weil dieser in Befehdung des Freisingen'schen Gottesshauses war gefangen worden.
- 1283. Emico, Wild= und Waldgraf, Bischof zu Freisingen, siedelt mehrere deutsche Familien aus dem Pusterthale in den Dörfern zwischen Lack und Krainburg an; ein Theil begründet das heutige Dorf Feuchting (Bitna).

#### 401 18 401

- 1290. In Laibach entsteht ein großer Tumult zwischen Christen und Juden, weil von Letzteren ein Kind geraubt worden sein soll.
- 1292. Bon ben Tempelherren wird auf den Ruinen des alten Aemona (an der Stelle des Neptun = Tempels?) eine Kirche aufgebaut, welche dann vom deutschen Ritterorden übernommen wird. (Siehe Jahr 1313). Im Jahre 1714 mußte dieselbe wegen Baufälligkeit niedergerissen werden, und die dermalige Kirche wurde nach dem Plane des Domenico Rossi vom Landess-Comthur Guidobald Graf von Stahremberg erbaut.
- 1297. Otto von Candestroft (Landstraß) schenks seine Guter Jaurig und Bidnig dem Kloster Marienbrunn bei Landstraß.
- 1297. An der Stelle, wo gegenwärtig das Haus Nr. 167 am alten Markte steht, wurde das Laibacher Rathhaus aufgebaut. Im Jahre 1484 wurde es "auf dem Plate" aufgeführt; im Jahre 1717 das alte gänzlich abgetragen und das jett bestehende erbaut.
- 1300 (am 9. October). Stiftung des Frauenklosters Munstendorf durch Siegfried Grafen von Gallenberg.

**-**|<00>|-

# Vom Jahre 1301 bis 1400.

- 1305. Mainhard, Graf von Gorz, Besiger von Landestroft (Landstraß), verpfandet Letteres dem Herzoge von Desterreich.
- 1310. Die Commende des deutschen Ritterordens Möttling nimmt ihren Anfang; denn Ottobonus, Patriarch zu Aquileja, erläßt um diese Zeit eine Ablaßbulle, in welscher er zu ergiebigem Almosen für die Erbauung eines neuen deutschen Ordenshauses zu Möttling aneisert.
- 1313. Der deutsche Ritterorden übernimmt in Laibach die Sige ber Tempelherren.
- 1320. Die Grafen von Frangepany kommen als Eigenthüs mer von Landestroft vor.
- 1320. Heinrich, König von Böhmen und Pohlen, Herzog in Kärnten, Graf zu Tirol und zu Görz, Bogt der Gotteshäuser zu Aquileja, zu Trient und zu Briren gebietet zu Sterzing am Donnerstage nach St. Jascobi, daß jeder Hausbesißer der Stadt Laibach verbunden sei, zum gemeinen Besten die Steuern zu entrichten, ferners bei Besorgung der Bachen, bei der Herstellung der Stadtmauern, Gräben und Brücken mitzuhelfen.
- 1324. Seinrich, Konig von Bohmen und Herzog von Rarnten, bestätiget die Rechte und Freiheiten der Stadt Laibach.

- 1329. Sugo von Scharfenberg nennt fich einen herrn von ganbestroft.
- 1331 (am 18. Juni). Urkunde, ausgestellt von Paganus Turrianus, Patriarchen von Aquileja, betreffend das von Otto und Albert, Herzogen von Desterreich, zur Kirche St. Peter in Obernassenfuß gestiftete Anniversarium.
- 1339. Seinrich von Tichernembl wird nebst einigen Pfarrern vom Papste Benedict XII., wegen der dem Bischofe zu Agram gebührenden und verweigerten Zehentgefälle zu Möttling, mit dem Kirchenbanne bestraft.
- 1343. Elifabeth, Rönigin von Ungarn (Witwe des Rönigs Carl I. Robert), langt mit einem großen Gefolge auf ihrer Reife nach Neapel in Laibach an.
- 1345 wird in Laibach das Burgerspital errichtet.
- 1347. Bertrand de St. Genevois, Patriarch von Aglar, ein mächtiger Besitzer in Krain, gab bas heustige Gottschee bem Grafen von Ortenburg, Friedrich, ber zu Ortenegg resibirte, zu Lehen.
- 1360. Albrecht, Herzog von Desterreich, Steier, Karnten und Krain, gebietet zu Wien am Sonntage vor dem heil. Auffahrttage, daß die Bürger von Laibach bei ihren herkömmlichen Freiheiten und Gewohnheiten verbleiben und die von seinem Bruder, weiland Herzoge Rudolf (IV.) an der von St. Beit in Karnten nach Laibach führenden Straße angelegte neue Mauth nicht zu zahlen, sondern nur zur Entrichtung der schon vorshin bestandenen Mauthgebühren verbunden sein sollen.
- 1361 (am 24. Juni), brennt die St. Nikolai-Pfarrkirche zu Laibach zur Nachtzeit ab.
- 1364 (am 5. Juni). Erbfolgevertrag zwischen Herzog Rus dolf IV. von Desterreich und Albert IV., Grafen von Görz; jener bedient sich bereits des Titels: "Herzog von Krain."

- 1365. Rubolf IV. bewilligt den Umbau der kleinen Ortschaft "St. Anton im Wald" zu einer Stadt, die nach ihm den Namen Rudolfswerth tragen dürste. Der bezügliche Freiheitsbrief ist datirt: Wien, am Montage nach dem Palmsonntage. Der Name Rudolfswerth wurde im Jahre 1783 in Neustadt verändert.
- 1365. Albert IV., Graf von Gorg, Eigenthumer von Mott= ling, bestätiget ben Bewohnern die Freiheiten ihreb alten Herkommens.
- 1366 ist die Mark Möttling und ein Theil von Istrien mit Krain einverleibt worden, und somit an Desterreich gekommen.
- 1367. Albrecht, Herzog zu Desterreich, Steier, Karnten und Krain, gebietet zu Wien am Donnerstage vor St. Urbani dem Grafen Ulrich von Gilli, Landes- hauptmanne in Krain, daß alle Hausbesitzer in der Stadt Laibach, oder in dem Burgfrieden derselben gleichmäßig zur Entrichtung der Steuern verbunden sind, und jene, welche Freiheitsbriefe hatten, auch der ren theilhaftig werden sollen.
- 1374. Albert III. und Leopold III., der Biebere, Herzoge von Desterreich, vereinigen zu Laibach die Stände von Krain und nehmen (am 1. November) die Huldigung an.
- (am 1. November). Albrecht III. und Leopold III., Herzoge von Desterreich zc., gebieten zu Laibach, daß jeder Hausbesitzer daselbst zur Bezahlung der Steuern und zur Besorgung der Wachen verbunden sei; auch gestatten sie den zwölf Geschworenen, jährlich einen ehrbaren Mann zum Richter zu wählen, welcher angeloben soll, daß er Jedermann, sei er arm oder reich, werde Gerechtigkeit widersahren lassen.
- 1371 (am 12. Marz), gab Conrab von Rreigh, Frainifcher Landeshauptmann, bem Johann IV. von Plag-

heim, Bischofe von Briren, 2000 Gulben als Darlehen und später noch 1000 Gulben, wofür Ersterer am 1. März 1374 die Herrschaft Beldes als Pfand erhielt, welche erst am 6. Juli 1533 Bischof Georg IV. ab Austria von den Nachkommen des Kreigh auslöste.

1371 (am 1. August), brennt ein großer Theil von Laibach ab.

1374. Die windische Mark wird bem Berzogthume Krain einverleibt. — Bu dieser Zeit kam auch Fiume nach dem Aussterben ber Grafen Balfa an Krain.

1374. Gnadenbrief, ddo. Laibach, in welchem Leopold III. von Desterreich den getreuen Rittern und Knechten in der windischen Mark und in Möttling die altherkömmlichen Rechte und Freiheiten auf ihr Ansuchen bekräftiget \*).

1377. Albrecht, Herzog von Desterreich zc., gebietet zu Wien am Dienstage vor Oftern, daß die Rechtspflege in Laibach nach alten Rechten und Gewohnheiten ausgeübt werden soll.

1383. Leopold, Herzog von Desterreich zc., besiehlt zu Neustadt am Samstage vor Invocavit den Bürgern von Laibach die Wahl eines neuen Stadtrichters, welcher dem damaligen Vicedom zu Laibach verantwortlich sein solle.

1385. Leopold, Herzog von Desterreich zc., besiehlt zu St. Beit in Kärnten am Samstage nach St. Georgi, daß die Hausbesitzer innerhalb des Burgfriedens der Stadt Laibach, welche Feine Steuern entrichten, auch das der Stadt zuständige Holz- und Beiderecht nicht zu genießen haben.

1385. Leopold, Herzog von Desterreich zc., besiehlt zu St. Beit in Kärnten am Samstage nach St. Georgi, daß der damalige Landeshauptmann von Krain, Hugo von Tybein darauf sehen solle, daß den Bürgern von Laibach durch ihre gewöhnlichen Gerichte Recht und Schirm widerfahre.

<sup>\*)</sup> Kommt in ber Landes = Handveste nicht vor.

- 1385. Balthafar von Auersperg erhält vom Philipp von Alen con, Patriarchen von Aglar, das Schloß Nadlisek.
- 1385 wird die vormalige St. Peterskirche in Laibach erbaut.
- 1386 (am 27. Juni), brennt bie St. Nicolai-Pfarrkirche in Laibach jum zweiten Male ab.
- 1393. Albrecht, Herzog von Desterreich 2c., besiehlt zu Wien, am Feste Maria Geburt, seinem Landeshaupt= manne in Krain, Hermann Grafen von Cilli, daß die Bürger von Laibach nur von ihren competen= ten Richtern vorgeladen und gerichtet werden dürfen.
- 1393 (am 31. October). Stiftungs= und Bestätigungsbulle des Papstes Bonifacius IX., betreffend die St. Peterefriche in Obernaffenfuß.
- 1397. Herzog Bilhelm ber Chrgeizige ober ber Freundz liche von Defterreich besucht Laibach.
- 1397. Wilhelm, Herzog von Desterreich zc., gebietet zu Wien an der Mittwoche nach dem Sonntage Misericordia Domini, daß ein jeder in Laibach aufgestellte Richter dem Bicedome in Krain verantwortslich sein solle.
- 1397. Bilhelm, Herzog von Desterreich, gebietet zu Wien, am Freitage vor St. Agnesentag, daß die Bürger von Laibach in gerichtlichen Angelegensheiten nur dem dortigen Stadtrichter untersstehen.
- 1399. Herzog Wilhelm von Desterreich gibt bie Pfarre Seisenberg im Tausche für die Pfarre Reumarktl an das Cisterzienser-Stift Sittich.
- 1400 (am 30. März). Bulle des Papstes Bonifacius IX., der zu Folge dem Cisterzienser : Aloster Maria Brunn bei Landstraß mehrere Pfarrtirchen incorporirt werden.

## Vom Jahre 1401 bis 1500.

- 1407. Hermann II., Graf von Cilli, stiftet das Carthau- fer-Rloster zu Pletterjach.
- 1410. Beginnt ber Bau bes Carthauferklofters ju Pletterjach.
- 1414. Ernst der Eiserne, Erzherzog von Desterreich 2c., bestätiget von Laibach aus die Rechte des Carthauser= Rlosters Freudenthal.
- 1414. Ernft ber Giferne bestätiget mittelft Urfunde, ddo. Laibach, ber Stadt Krainburg ihre früheren Privilegien.
- 1416. Ernst ber Eiserne gebietet zu Bogen am Samstage nach Frohnleichnamstag durch Ulrich Schenk von Ofterwiß, Landeshauptmann in Krain, daß alle adeligen Besiger von Häusern in der Stadt Laibach dieselben "stiftlich" (sic) machen sollen, auch sollen dieselben an der Aufbauung der Mauern und Besestigungen mithelsen.
- 1418. Ernst der Eiserne bestätiget, erneuert und bekräftisget zu Neustadt an der Mittwoche nach St. Ulrich der Stadt Laibach die derselben von Heinrich, Kösnige von Böhmen (i. J. 1320) und von den Herzosgen Albrecht und Leopold (i. J. 1370) verliehenen Briefe und Privilegien in allen ihren Puncten und Artikeln.

- 1418. Ernft der Eiferne ftiftet die ersten Schulen an der St. Nicolai-Pfarrfirche zu Laibach.
- 1420. Nach dem Aussterben des Ortenburg'schen Stammes mit dem Grafen Friedrich, kaiserlichen Statthalter zu Aquileja, kommt Gottschee an die mit demselben verschwägerten Grafen von Cilli, und nach dem Aussterben der Letteren an Desterreich.
- 1421. Ernst der Eiserne schlichtet zu Laibach den Streit der Auersperge mit dem Stadtmagistrate, betreffend einige Hügel und Waldungen in der Umgebung Laibachs.
- 1423. Urkunde, ddo. Laibach, vermöge welcher Herzog Ernst ber Eiserne der Stadt Krainburg die Wahl ihres Stadtrichters überläßt.
- 1424. Graf Friedrich II., von Gilli halt durch zwei Jahre feine Hofhaltung in Radmannsborf; die Bevolkerung aber blieb deßungeachtet ihrem Landesfürsten treu.
- 1425 kommen die PP. Augustiner nach Laibach.
- 1428 (Ende Juni), zogen 300 bewaffnete Laibacher, zu denen noch die "Büchsenschüßen" von Krainburg und Stein stießen, in das Cillier Gebiet, verbrannten Alles durch 3 Meilen im Umkreise, und trieben von dort 237 Stück "Hauptvieh" nach Krain.
- 1429. Rudolfswerth (Neustadtl) wird bei den Einfällen der Türken hart mitgenommen. Eben so großes Ungemach hatte es bei den Einfällen in den Jahren 1469, 1492 und 1547 auszustehen.
- 1430. Schlacht bei Rudolfswerth, in welcher der Landeshauptmann Jobst Schenk von Ofterwig und der Graf von Montfort mit 4000 Mann (theils Krainern theils Kärntnern) über Ali Bascha, der mit 10.000 Türken vorrückte, einen vollständigen Sieg ersochten.

- 1431. Graf Friedrich von Cilli erbaut nach feiner Freilaffung aus ber Gefangenschaft bas Schloß Beigenfels.
- 1431 (am 24. August). Raiser Sigismund bestätiget zu Nürnberg, auf Ansuchen des Freisingen'schen Fürstbisschofes Nicodemus della Scala, die von Ottostar II. von Böhmen dem Bisthume verliehenen Gezrechtsame und Privilegien.
- (am 10. August) sielen die Eillier in Krain ein, kamen bis vor Laibach und raubten gegen 300 Stück Hornvieh. Sobald dieses in Laibach bekannt wurde, läutete man die Sturmglocken und in kurzer Zeit waren bei
  3000 Mann zusammen, die den Cilliern nacheilten, sie
  bei der Save erreichten und auf's Haupt schlugen.
  Die Rinder wurden zurückgetrieben und nebstbei eine
  große Anzahl Gefangener gemacht.
- 1435. Während des Cillier Krieges in Krain wird Krainburg von Johann Wittowig in der Nacht eingenommen; nachdem aber der Kaiser Hilfe schickte, ward die Cillier Besatung gefangen genommen.
- 1435. Rudolfswerth (Reuftadtl) wird von den Gilliern fehr feindselig behandelt und belagert. Wegen des inzwisichen abgeschloffenen Friedens wurde die Belagerung sonach aufgehoben.
- 1437 (am 5. September). Bulle, erlassen auf der allgemeisnen Kirchenversammlung zu Basel, betreffend mehrere, dem Cisterzienser = Orden von verschiedenen Papsten ertheilte Privilegien.
- (am 2. Februar). Herzog Friedrich IV., Sohn bes Herzog Ernst des Eisernen, und Bater Maximis lian I. (dieser für Arain so wohlthätige Fürst, denn er gab den Arainern einen eigenen Bischof, verbesserte das Landeswappen, und verlieh den Ständen viele Gnadenbriese), wird zu Frankfurt zum römisch-beutsschen Kaiser erwählt.

- 1440. Laibach wird von Albrecht VI., Herzoge von Desterreich, und von Ulrich II. von Gilli belagert. Die Belagerer werden (am 24. Juni) zurückgeschlagen, so
  daß der Feind "hat mit Spott abziehen mussen."
  Ebenso sind sie in Neustadtl und Krainburg zurückgeschlagen worden.
- 1441. Entstehung der Patident-Saufer in Laibach.
- 1442. Kaiser Friedrich IV. bestätiget der Bürgerschaft von Laibach alle herkömmlichen Rechte und Freiheiten, und ertheilt der Stadt Laibach "wegen ihrer Treu" das Borrecht, alle ihre Verbriefungen mit rothem Wachse zu siegeln. Urkunde, ddo. Frankfurt am Freitage vor St. Dewalds-Tag.
- 1443. Indulgenzbrief, ddo. Laibach 15. November, welchen Martinus, Bischof von Pedena, des Cardinals und Patriarchen von Aquileja, Herzogs von Massovien, Alexanders, General-Vicar, zu Gunsten des Baues und der Ornamente der Pfarrkirche von Treffen erlassen hat.
- 1417. Berordnung Kaifer Friedrich IV., belangend die Befestigung der Städte und Schlösser in Krain.
- 1453. Kaifer Friedrich IV. befiehlt den Unterthanen von Lengenfeld, dem Johann IV. Tulbek, Bischofe zu Freisingen, Gehorsam und Hulbigung zu bezeugen.
- 1454 (am 13. Juli). Der als Cilli'scher Feldoberst im Ariege gegen Kaiser Friedrich IV. berühmte Johann Witztowes wird von Thomas Szekely in Croatien ermordet.
- 1456 (am 10. November). Ulrich II., gefürsteter Graf von Gilli, ber viele Besitzungen in Krain hatte, wird in Belgrad ermorbet.
- 1461 (am 12. Februar). Privilegium Kaiser Friedrich IV., bezüglich des Gerichtsstandes der Bürger der Stadt Laibach.

- 1461 (am 6. December) stiftet Kaiser Friedrich IV., ddo. Grat..., auf Anrathen seines ehemaligen Secretärs, damaligen Papstes Pius II., das Bisthum Laibach, die Probstei, Dechantei, 10 Canonicate und 4 Vicariate.
- 1462 (am 6. September). Papft Pius II. bestätigt die Stiftung des Bisthums Laibach.
- 1462 (am 10. September). Das Bisthum Laibach wird von der Jurisdiction des Patriarchen von Aquileja und des Erzbischofes von Salzburg befreit, und unmittelbar dem papstlichen Stuhle unterworfen.
- 1463. Urfunde, ddo. Neuftabt am Mittichen nach St. Erhardt-Lag . . . , womit Raifer Friedrich das Bapven von Rrain "vermehrt und gebeffert" hat, "weil die Edlen aus Rrain vor Allen fich nach Bien verfügt, Sag und Nacht zur Befreiung ber kaiferlichen Majeftat gestritten, gekampft und im Sturm sich mannlich ausgezeichnet." Diese Eblen werden in der Urkunde folgen= bermaßen aufgeführt: Graf Ulrich von Schauenburg, Landeshauptmann in Krain, Sorg Tichernoml, Rath und hauptmann zu Abelsberg und am Rarfte, Cafpar Tich ernoml, Druchfeß und Pfleger zu Flodnigk, Niclas Sichelberger, Under hochenwarter, hauptmann in ber Mötling, Sans Muersperger, Under Apfal= terer, Erasm von Neuhauß, Mathes Gallenberger, Sans Gall von Rudolphsek, Otto und Ander bie Bemeinitsch, Jorg Greger, Friedrich Luger, Erasm Lafer, Sans Matscherol, Balthafar Durer, Conrad Lichtenberger, Jorg Moghei= mer, Balthafar Bagen, Bigulrid Berneter, Under Berneker, Riclas Rauber, Sans Lengheimer, Niclas Busberger, Balthafar Turner, Cafpar Grezberger, Lorenz Parabeifer, Lien= hard Gumpeler. (St. Muf.)

- 1464. Sigismund von Lamberg, ernannter Bischof von Laibach, predigt einen Kreuzzug gegen die Türken.
- 1468 (am 8. Janner), bestätiget Papst Paul II. ben Sigismund von Lamberg zum ersten Bischofe von Laibach.
- 1469. Gurffeld und die Umgebung wird von den hereinbreschenden Zürken geplündert und durch Feuer und Schwert verwüstet.
- 1470 (am 7. Jänner) geschah die förmliche Uebergabe der St. Leonhards = Capelle in Rudolsswerth an die PP. Francistaner, welche, durch die Türken vom Möttlinger Boden vertrieben, 1469 dahin flüchteten, und zwar in Folge eines von Andreas, Bischoses von Ferentino, General = Vicars des Patriarchen von Aquileja, unterm 31. October 1469 ausgegangenen Befehles. Eine Elifabeth von Ihernembl ließ das Kloster bauen.
- 1470 (am 27. Februar). Bersammlung ber deutschen Reichsstände zu Bien, wegen zu leistender Hilfe gegen die
  vordringenden Türken.
- 1471 (am 2. Juli). Berordnung Kaisers Fried rich IV., bestreffend die Beförderung und Begunstigung des Handels in Laibach.
- 1475. Kaiser Friedrich IV. besiehlt durch seinen Rath Sisgismund von Sebriach, Landeshauptmann in Krain, daß die Angelegenheiten der Laibacher Bürger nicht fremden Gerichten überlassen werden sollen.
- 1475. Berordnung Kaifers Friedrich IV. an Sigismund von Sebriach, Landeshauptmann von Krain, betreffend die Wiederherstellung der durch die Türken besichäbigten Festungsmauern in Laibach.
- 1476. Berordnung Kaiser Friedrich IV. an den Richter und Rath der Stadt Laibach, mit dem Besehle, das selbst Ansiedlungen zu gestatten, damit die Bevolkezung Laibachs zunehme.

- 1476. Raiser Friedrich IV. befiehlt zu Biener = Neustadt am Freitage nach Pfingsten, daß jene Abeligen und und Priester, welche Häuser in der Stadt Laibach besigen, gleichwie andere Bürger zur Entrichtung der Steuern und Besorgung der Wachen verbunden sind.
- 1478. Berordnung Raiser Friedrich IV., enthaltend ben Befehl, daß es auch Grundholden vom Lande gestattet sein soll, sich in der Stadt Laibach anzusiedeln.
- 1485 (9. September). Bulle des Papstes Innocenz VIII., der zu Folge das Drittel der Einkunfte der Herrschaft Belbes, gemäß des Stiftbriefes Kaifers Heinrich II. (ddo. 10. April 1004), unter die Capitularen zu Brizren zu vertheilen ist. (St. Mus.)
- 1485. Raiser Friedrich IV. befiehlt zu Salzburg am Samstage vor St. Beitstag, daß sowohl der damalige Landeshauptmann von Krain, Wilhelm von Auersperg, als alle dessen Nachfolger darauf sehen sollen, daß der Bürgerschaft von Laibach an den derselben bishin verliehenen und zugestandenen Rechten und Freiheiten von Niemanden ein Nachtheil zugefügt werde.
- 1487. Sigmund Freiherr von Herberstein murde zu Wipsbach geboren. Er kam als Gesandter des Kaisers nach Moskau, brachte den Ruf der russischen Zahrbücher in's Ausland und wurde für Europa der Wiederents decker von Rußland.
- 1487. Urkunde, dd. Speier ..., mit welcher Kaiser Friedrich IV. der Stadt Krainburg das Befugniß einer Mauth an der Savebrücke ertheilt, und zugleich die Mauthgebühren für verschiedene Artikel, welche über diese Brücke geführt werden, bestimmt.
- 1487 (am 24. November). Friede zwischen Kaiser Friederich IV. und dem Könige Mathias Corvinus, zu Folge dessen Letterer alle seine Eroberungen darunster manche in Unterkrain behält.

#### 401 31 401

- 1488 (am 24. Juni), stirbt der erste Bischof von Laibach, Sigismund von Lamberg.
- 1489. Kaifer Friedrich IV. hielt sich einige Zeit in Stein auf, und ertheilte ber Stadt mehrere Privilegien.
- 1493. Urkunde, ddo. Ling..., mit welcher Friedrich IV. ber Stadt Krainburg das Privilegium zweier Jahrmarkte bestätiget.
- 1493 (am 28. Februar). Dispensations= und Bestätigungsbulle vom Papste Alexander VI., in Folge deren der bereits zum zweiten Bischofe von Laibach in Borschlag gebrachte Christof Freiherr von Rauber zum Priester geweiht wird.
- 1494 (am 30. April). Papst Alexander VI. bestätiget die von Friedrich IV. gemachte Stiftung des Collegiats Capitels zu Neustadtl.
- 1494. Urkunde, ddo. Wien ..., mit welcher Kaiser Maximislian I. der Stadt Krainburg die vom Kaiser Frie derich IV. gegebenen Rechte, insbesondere jene der Mauth über die Save, bestätiget.
- 1494. Kaiser Maximilian I. bestätiget zu Wien am Montage nach Weihnachten der Bürgerschaft der Stadt . Laibach auf ihr Ansuchen die herkömmlichen Rechte, Freiheiten und Privilegien.
- 1496 (am 3. Jänner) waren die ersten Chorherren zu Rusdolfswerth (Neustadtl in Krain) installirt, nachdem Kaisser Friedrich IV. nebst dem 1461 gestifteten Laibacher Bisthume auch dieses Collegiat-Capitel laut Stiftbriefes, ddo. Linz..., Samstag nach St. Marcus 1493 gesstiftet, und Papst Alexander VI. dasselbe am 30. April 1494 bestätiget hat.
- 1497. Die Kirche St. Christoph außerhalb Laibach wird erbaut.
- 1497. Das reiche Quecksilberbergwerk Idria murde entdeckt.

1500 (am 12. April). Rach bem Absterben Leonhard's bes letten Grafen von Görz fallen nebst anderen Besitzungen auch Görz und bas Pusterthal an Desterreich. — Die Berbindung aus Krain über Kärnten nach Tyrol wird hergestellt.

# Vom Jahre 1501 bis 1600.

- 1501. Kaiser Maximilian I. labet ben Richter und Rath bes Laibacher Magistrates zum Landtage ein. (Drigi= nalfchreiben im St. Mus.)
- 1503. Raifer Maximilian I. verordnet am Montage vor Maria-himmelfahrt, daß, wenn ein fremder handels= mann mit seinen Kausmannsgütern aus den wälschen Landen nach Laibach kommt, er seine daselbst nieder= gelegten Güter innerhalb sechs Wochen nur einem Laibacher Bürger, und dann erst einem Auswärtigen verkausen durse. Wenn aber innerhalb dieser sechs Wochen kein Laibacher Bürger etwas von ihm kausen wollte, so darf er seine Güter Andern verkausen, und mit denselben die Märkte in den Erblanden besuchen.
- 1504. Kaiser Maximilian I. gebietet zu Bien am Dinstage vor St. Antoni dem Richter und Rathe von Bölkermarkt, den Bürgern von Laibach an den herskömmlichen Rechten zur Errichtung von Niederlagen und zur Betreibung des Eisens und Transitohandels teine Hindernisse in den Weg zu legen, noch Jemansdem zuzulassen, dieses zu thun.
- 1504. (Augsburg am 29. Februar). Die Stadt Baibach erhalt bas Recht, ihren Burgermeister frei

- mahlen zu burfen. Der erfte auf biefe Art Gemahlte mar hanns ganthieri.
- 1507. Urkunde, ddo. Innsbruck am 3. Februar ..., mittelft welcher Kaifer Marimilian I. dem Abte und Convente des Gotteshauses Maria = Brunn bei Landstraß alle von dessen Vorfahren verliehenen Gnaden, Freisheiten, Privilegien, Rechte, Briefe und Handseste bestätiget.
- 1507 (am 12. Februar). Kaiser Maximilian I. bestätiget zu Biberach, bei Gelegenheit der Belehnung des Pfalzgrafen und Bischofs Philipp, dem Bisthume Freisingen alle Privilegien und Regalien.
- 1507 (am 17. August). Raiser Maximilian I. verleiht mittelft Schenkungsbrief bem Bischose von Laibach, Christoph Freiherrn von Rauber, das Patronats-recht zur Pfarre Krainburg.
- 1508. Ausschreiben des Kaisers Marimilian I., ddo. Bogen am 28. Jänner, an die ehrsame Landschaft in Krain, zum bevorstehenden Zuge nach Italien zur Kaiserkrösnung mit Leuten zu Roß und zu Fuß aufzukommen. Doch sollen beim Anschlage die Nugungen und Gulsten des an seinem Hose verwendeten Rathes und Laibacher Bischofes Christof (Baron Rauber) nicht einbezogen werden.
- 1508. Anfrageschreiben bes nieder = österreichischen Feldhaupt mannes Erich, Herzogs von Braunschweig und Lues burg, an hans von Auersperg, Herrn von Schönsberg, Landeshauptmann, Paul Raspe, Berweser, und Jörgen von Egk, Bicedom in Krain, sonderlich aber an herrn Bischof Christof, ddo. Billach am heil. Oftertage, Früh zwischen 7 und 8 Uhr, ob es wahr sei, daß, mährend er mit seinem Kriegsvolkenach Toblach marschirte, das Schloß Görz zu entsehen. Andre von Lichtenstein capitulirt und sich verbun-

ben habe, es, wenn nicht Hilfe kame, am Charkamstage ben Feinden zu übergeben; weswegen auch der Bischof von Laibach, wenn er nicht schon auf dem Wege wäre, eilends nach Billach aufbrechen solle, um mit ihm zu berathschlagen.

- 1509 (am 31. Jänner). Refolution Raifers Marimilian I, ddo. Innsbruck, daß in dem Burgfrieden von Krainburg die Aecker und Gründe den Kirchen und Bauern, oder anderen Personen, die außerhalb des Burgfriedens gelegen, nicht verkauft, hingegen die schon verkauft, gelöst werden mögen.
- 1509. Raiser Maximilian I. übergab dem Grafen Friedrich von Ortenburg 300 friegsgefangene Familien aus Thüringen und Franken, um sie in der Gegend von Gottschee anzusiedeln und die dortigen Bälder urbar zu machen.
- 1510. Die Stände von Krain erhalten das Recht, zu ber erbländischen Regierung einen Stellvertreter unter dem Ramen Regent, und (1518) zu der für die Erblänster errichteten Hofflelle einen Hofrath aus ihrer Mitte vorzuschlagen.
- 1510 (am 21. März). Kaifer Maximilian I. befiehlt zu Augsburg, daß alle Hausbesißer der Stadt Latbach zur Entrichtung von Steuern, Robot, und Besorgung der Wachen gleichmäßig verpflichtet sind, insoferne diefelben nicht von Alters her davon befreit waren.
- 1511 (am 26. März). Heftiges Erdbeben in ganz Krain; mehrere Schlöffer, namentlich Auersperg, Haasberg, Billichgraß 2c., sowie auch das Landhaus in Laibach stürzten ein.
- 1513 (am 4. August). Raiser Marimilian I. besiehlt bem Landeshauptmanne von Krain, Hans von Auersperg, und bem Vicedom Jörg von Eggk, ben Bürgermeister, Richter und Rath ber Stadt Laibach bei Ausübung ihrer amtlichen Thätigkeit nicht zu hindern.

- 1518. Kaifer Maximilian I. bestätiget und erneuert die bisher zur Beförderung des Handels in Steier, Karneten und Krain erlassenen Berfügungen, und besiehlt zugleich den ausländischen Kausleuten, die Rauchwaren in Laibach anzukaufen, wie es schon von Alters herekömmlich ist.
  - 1513 (am 4. August). Kaiser Maximilian I. bekennt, daß er zur Bewahrung und besseren Ordnung der Kaus-mannswaren und des Handels, dem Bürgermeister, Richter und Rathe der Stadt Laibach erlaubt habe, in Laibach ein Niederlaghaus aufzurichten, worin alle Kausmannswaren und Güter, die nach Laibach kommen, gelegt, verwahrt und gewogen werden, dagegen sie aber auch dafür von Jedermann eine bestimmte Ge-bühr fordern können.
  - 1514. Raiser Maximilian I. erläßt zu Gmunden am 20. August für die Stadt Laibach eine Criminalgerichtsordnung, durch welche das Verfahren bei Untersuchungen von Berbrechen, und die Bestrafung eines jeden
    speciell benannten Verbrechens genau vorgeschrieben wurde.
  - 1515. Kaifer Maximilian I. verordnet zu Innsbruck am 1. Sanner, daß von nun auf Ansuchen des Bürgersmeisters und der Rathe der Stadt Laibach, die Justen, weil sie durch ihre Handlung und durch Bucher den Bürgern von Laibach so große Rachtheile zugefügt haben, auf ewig aus Laibach abgeschafft sind, und es solle nie mehr einem Juden in Laibach zu wohnen gestattet sein.
  - 1515. Aufrührerische Bauern erobern bas Schloß Rassenstuß, und plundern es ganzlich aus.
  - 1518. Privilegium, ddo. Innsbruck 17. Angust ..., vom Raifer Maximilian I. für bas Stift Sittich, ferenerhin mit rothem Bachfe siegeln zu dürfen.

- 1520. Laibach wird mit Mauern, Thurmen, Bruftwehren, Bafteien und Graben befestiget, und so die 1475 ans gefangene Befestigung vervollständiget. Auch Erzhers 30g Ferbinand trägt eine bedeutende Summe bei.
- 1522. Tractat zu Bruffel vom 30. Janner zwischen Raiser Carl V. und Erzherzog Ferdinand, bem zu Folge die windische Mark, die Grafschaft Metlik, die Poik, die Markgrafschaften und Herrsschaften in Istrien und Karst mit dem Herzogthume Krain aufewig vereinigt wurden. Krain wurde ein selbstbestehendes, geschlossenes Land unter Einem Landeshauptmann.
- 1524 (am 4. Mai). Ift ber vormalige "neue Markt" zu Laibach abgebrannt.
- 1524 (am 11. April). Freiheitsbrief bes Erzherzogs Ferbinand mit der Bestätigung des Gerichtes und der Brudenmauth ber Stadt Krainburg.
- 1525. Philipp, Bischof zu Freisingen, erläßt eine Berordnung an seine Unterthanen der Herrschaft Lack, daß ihm diese während der in Deutschland entstandenen Unruhen getreuen Beistand leisten sollen.
- 1527. Erzherzog Ferdinand übersendet 160 Generalien, ddo. Ofen 20. August..., dem Landeshauptmanne Beit von Thurn und dem Landesverweser Jörg Gall in Krain, in denen die zu Rom für ketzerisch erklärte Lehre Dr. Martin Luther's in Krain einzustellen bei großer Strafe geboten war; nebst dem Besehle, dieses Berbot im ganzen Lande kundbar zu machen.
  - 1527. Ibria wird gegen feindliche Unfälle befestigt.
  - 1527. Die Herrschaft Bippach wird bem Lande Krain einverleibt.
  - 1528 (am 10. Marz). Hans Ratianer, herr von Rastenftein, erobert bas bem ungarischen Gegenkönige Grafen von Zapolya gehörige Litama.

- 1528. Die Türken werden bei Weixelburg den Anfang der Erbauung dieses Ortes setzt man in das Jahr 552 vor Chr. Geb. zurückgeschlagen.
- 1581. Der Laibacher Domherr Primus Truber ber erste Prediger bes Lutherthums in Krain wird feiner Lehre wegen vom Amte entlassen.
- 1531 (am 5. Janner). Erzherzog Ferdinand, Landesfürst von Rrain, wird zu Köln zum römischen Könige ge- wählt, und am 11. desfelben Monats zu Nachen gekrönt.
- 1532 (am 24. April). Berordnung Ferdinand I, ddo. Regensburg..., betreffend die Unterbringung und Beshandlung der aus Bosnien nach Krain eingewanderten sogenannten Uskoken oder Ueberläufer.
- 1532. Die Lanbschaft und der Rath zu Laibach ertheilen dem Primus Truber die Erlaubniß, in der bürgerlischen Spitalskirche predigen zu durfen.
- 1533. Ferdinand I. verordnet zu Wien am 20. Fehruan, daß auf Ansuchen des Bürgermeisters, Richters und Rathes der Stadt Laibach die Hausbesitzer in der "Aren- und Rosengasse," gleichwie andere Bürger der Stadt Laibach, ihrer Gerichtsbarkeit unterstehen, und so wie diese zur Entrichtung von Steuern verbunden sein sollen.
- 1533 (am 2. Mai). Ferdinand I. verleiht mittelst Schenkungsbrief dem Bischofe von Laibach, Christof Freiherrn von Rauber das Patronatsrecht zur Pfarre Altenmarkt bei Windischgraz in Steiermark.
- 1533 (am 26. Mai). Urkunde, ju Folge welcher Raifer Ferdinand I. den Bischof von Laibach, Christof Freiherrn von Rauber, für sich und seine Rachsfolger zum Fürstbischofe ernennt.
- 1523. Urkunde, ddo. Wien 2. November . . ., zu Folge welscher Ferdinand I. bas bem Klofter zu Sittich vom

### 401 39 401·

- Raifer Friedrich IV. ertheilte Recht bes Bischfanges im Birkniper See bestätiget.
- 1535. Confirmationsbrief bes rom. Konigs Ferdinand, wo= mit die Freiheiten bes Ursulinerklofters ju Lack besta= tiget werden.
- 1537. König Ferdinand legt zur Emporbringung der Universität in Wien einen Aufschlag auf die Stifte und Kirchen in Krain.
- 1540 (am 17. Juli). Die verwitwete Königinn Unna schenkt Vihars an ber Unna bem Herzogthume Krain.
- 1540. Primus Truber wird von den weltlichen Standen Krains, von denen der "mehrere Theil von ihm bereits eingenommen und zur evangelischen Religion beredet war," unterstützt, und erhalt die erledigte Pfarre zu Lad.
- 1547. Der Laibacher Domherr Paulus Biener übertritt zur lutherischen Religion, wird vom Bischose Urban Terztor beim Landesfürsten verklagt und "aus dem Lande vertrieben."
- 1547. Franz Urfini Graf von Blagan bringt Gottschee käuslich an sich. Er war ber erste Urfini, der sich in Krain niederließ, nachdem die Türken die ihm angestammte Grafschaft Blagan in Croatien seinem Groß-vater entrissen hatten. Kaiser Maximilian II. bestätigte ihm mittelst Diplom, do. 7. November 1571, alle vom Könige Ludwig II. von Ungarn früher der Familie gewährleisteten Borrechte.
- 1548 (am 27. Janner). Resolution Kaisers Ferdinand, daß der Administrator von Lack nicht als Hauptmann, sondern als Pfleger titulirt werden soll.
- 1550. Mathias Klobner verbreitet die Lehren Dr. Martin Luther's in Laibach.
- 1551 (am 5. Juni). Erscheint bas Behent : Patent fur Krain von Raifer Ferdinand I.

- 1554 (am 25. Februar). Landertheilung Ferbinand I., nach welcher Krain dem jungften Prinzen, Erzherzoge Carl zufällt.,
- 1555. Die Landschaften Steier, Karnten und Krain überreichen dem Könige nebst der Landtagsantwort eine Particularschrift, "darinnen sie sich (außer des geistlichen Standes) alle sämmtlich zu der evangelischen Religion öffentlich bekennen," und sich über das Berbot wegen Beradreichung des heil. Abendmahles unter beiden Gestalten "zum höchsten beschweren."
- 1555. Urkunde, ddo. Wien 29. October ..., womit Ferdinand I. in der Stadt Laibach ein Krankenspital errichtet, und dazu auf den Bericht des Landeshauptmannes Zacob von Lamberg zum Stein, und des Bicedoms Christof von Khüllenberg die Localitäten
  des Augustinerklosters von St. Jacob zu Laibach bestimmt, die Augustiner aber mit Gütern zu St. Beit
  am Pflaum (Fiume) entschädigt \*).
- 1556. Die Abgeordneten Krains überreichen bei Gelegenheit ber nachgesuchten Silfe gegen die Türken eine Besichwerdeschrift in Religionssachen, in Folge beren die Generalien vom Jahre 1527 bis zu einem abzuhaltenden Reichstage eingestellt werden.
- 1669. Michael Tiffernus (ein Krainer), Professor ber Theologie in Tübingen, stiftet zwei Stipendien für Krainer, welche allbort Theologie studieren würden.
- 1560. Kaiser Ferdinand I. schenkt dem Kloster Sittich bie Freiheit des Burgfrieds.
- 1561. Primus Truber, Pfarrer in Rempten, wird von ben Ständen Rrains in's Land gurudberufen, nachbem

<sup>\*)</sup> Erklarungen über biefes Spital vide "Verzeichniß ber Dufeums. Beitrage" C. 1845.

- er 14 Jahre im Auslande zugebracht; er wird als Landschaftsprediger angestellt.
- 1561. Schreiben des Kaisers Maximilian II., ddo. Wien 11. Juli..., an Herwart Freiherrn von Auersperg, daß der Friede mit den Türken geschlossen ist, und alle Feindseligkeiten untersagt sind.
- ber in Arain eingeführt worden sein, worauf die Alageschrift bes Laibacher Bischofs Peter von Seesbach hindeutet; doch ist von den in genannter Alagsschrift erwähnten Druckwerken nichts auf uns gekomsmen. Die älteste, nunmehr bekannte, in Arain erschiesneue Druckschrift ist Christof Spindler's Leichenspredigt auf Herwart Freiherrn von Auersperg, gesbruckt zu Laibach bei Hanns Mannel (Manlius) im Jahre 1575.
- 1562. Ueber kaiserlichen Befehl wird Primus Truber vom Bischofe zu Laibach, in Gegenwart bes Landesverwessers, der Berordneten des Laibacher Magistrates, einisger Herren und Bauern, in Glaubenssachen ein zweistes Mal eraminirt und "auf 24 Puncten zur Redegeset."
- 1568. Sebastianus Crellius wird bem Truber von ben Herren Berordneten Krains als "Gehilfe" beigegeben.
- 1563. Bei Leonhard Bubina wird zu Laibach eine evangelische Schule errichtet, und dem Lehrer von der Landschaft ein jährlicher Gehalt ausgesetzt.
- 1565. Erzherzog Carl verbietet mit Patent ddo. Grat 7. Mai..., die Aussuhr und den Verkauf von Getreibe in das "benachbarte wälsche Gebiet."
- 1585. Erzherzog Carl verweiset den Truber nebst den übrigen lutherischen Predigern des Landes; auch wird die slovenische Bibel des Ersteren cassirt, und bei hoher Strafe verboten. Die Landschaft sendet Abgeordnete,

- um bie Bollziehung des Befehles aufzuhalten; doch wird nur ein zweimonatlicher Termin für Truber be- williget. Truber geht sodann nach Bürtemberg und wird Pfarrer in Derendingen.
- 1566. Urkunde, ausgefertigt vom Reuftadtler Capitel, betreffend die Entrichtung einer Beihilfe an den Erzherzog Carl zur Berwendung in den damaligen Türkenkriegen.
- 1566. Erzherzog Carl befiehlt, ddo. Grat am 23. April, bem Leonhard von Siegerstorf, bei Gelegenheit ber Kriegsrüftungen gegen die Türken, die Berfaffung eines genauen Berzeichnisses seiner Borrathe an Bein und Getreide und die Einsendung dieses Berzeichnisses, bis auf weitere Beisung aber jeden Berkauf von Bein und Getreide einzustellen.
- 1567 (am 1. Mai). Confirmationsbrief bes Erzherzogs Carl von Desterreich, betreffend die Freiheiten der Landschaft Krain, ddo. Gras . . .
- 1567. Gregor Ulahovic wird von den Burgern zu Rubolfswerth (Neuftadtl) zum lutherischen Prediger erwählt.
- 1567. Sans Beirler wird über Empfehlung ber Landschaft lutherischer Prediger in Gurkselb. Nachdem er "schier alle Einwohner zu seiner evangelischen Religion betehrt hatte," ward er vom Stadtpfarrer Polydox von Montegnana von der Kanzel gejagt, und aus der Kirche vertrieben.
- 1567. Erzherzog Carl gibt dem Stifte Sittich die Freiheit, in allen Cameralwaldungen Holz zu fällen, und in allen Wäffern von Krain und der windischen Mark frei zu fischen.
- 1568 (am 26. April). Peter von Seebach, Bischof von Caibach, erhalt vom Kaiser Maximilian II. Die Bestätigung bes fürstlichen Titels.
- 1568 (am 1. Janner). Confirmationsbrief, womit Ernft, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Baiern, Abministra-

tor des Hochstiftes Freisingen 2c., jene vom Pfalzgrafen Philipp den Herrschaft Lacker Unterthanen zu Eisnern im Salzacherthale am Freitage nach Marias Empfängniß 1521 wieder erstatteten Privilegien bestätiget, welche sie durch ihre Rebellion im Bauerns bunde 1516 verloren hatten, und welche ihnen früher Bischof Albert II. zu Freisingen (mit den wörtlich einsgeschalteten Urkunden vom Montage nach der Pfingstwoche 1354 und am St. Gallus-Tage 1358) verliehen, Leopold von Schaumburg, Bischof zu Freissingen aber (mit der wörtlich eingeschalteten Urkunde vom Freitage nach St. Georgen 1379) in etwas umsgeändert hat.

1569. Nach dem Tobe des Crellius wird Magister Christof Spindler zum Superintendenten in Laibach erwählt. — In diesem Jahre befanden sich 24 evansgelische Prediger in Krain, welche die Landschaft auf eigene Kosten aus dem römisch seutschen Reiche hatte kommen lassen und angestellt hat.

1572. Die lutherischen Prediger von Radmannsdorf, Rusbolfswerth, Möttling und Gurkfeld werden "burch scharfe Befehlschreiben" abgeschafft.

1572. Chriftof III., Freiherr von Mabrug, Bifchof von Briren, fendet Commiffare nach Beldes ab, um bem verbreiteten Protestantismus entgegen zu treten und den Katholicismus wieder einzuführen. Der evange-lische Prediger Christof Faschangs wird abgesetzt und ein katholischer Pfarrer an dessen Stelle ernannt.

1572. Religionsvergleich zu Grat zwischen bem Erzherzoge Carl und den Ständen von Steiermark, Kärnten und Krain, daß alle Unhänger der Augsburger Confession ungehindert ihrer Religion zugethan, und ihre Prediger unangefochten bleiben können.

- 1572. Nicht lange nach bem Grager Bergleiche wird Sans Goewereie, ber bei Ratschach predigte, abgeschafft.
- 1573 (am 5. Februar). Jobst Josef Freiherr von Thurn zerstreut mit der ständischen Ritterschaft eine Rotte von 2000 aufrührerischen Bauern in Unterkrain, und erobert Gurkfeld.
- 1573. Erzherzog Carl errichtet zuerst eine "fußlaufende" Post zwischen Grat und Laibach, und im Jahre 1586 wurde dieselbe mit Beihilfe der frainischen Landstände, welche sich gegen Freilassung ihrer Correspondenz vom Postporto und gegen die Erlaudniß, im Nothsalle ertraordinäre Boten absenden zu dürsen, zu einem jährlichen Kostenbeitrage von 200 fl. herbeiließen, in eine reitende Post umgestaltet, zugleich jedoch ihr Curs auf oberwähnte Weise durch die Grafschaft Görz bis Benedig erstreckt.
- 1573. Schenkungsbrief, ddo. Augsburg 23. Mai ..., über ben Wildbann in Krain, welcher der Herrschaft Brizren als freies Eigenthum übergeben wird, wodurch die Länge desfelben von "Guetpath bis an die Feiftris" und "von der obersten Spit des Krainberges" bis "auf Mitterthal der Sau" festgesetzt wird.
- 1574 (am 28. October). Consens des Erzherzogs Carl an Richter und Rath zu Stein, damit dieselben zur beseferen Erhaltung des Spitals zu Stein das Beneficium U. L. F. der großen Bruderschaft, dem benannten Spitale zueignen können.
- 1575. Erzherzog Carl bewilliget mit Mandat, ddo. Grat 29. Janner, die Ausfuhr des Getreides nach Stallen.
- 1575 (am 22. September), ftarb herbert Freiherr von Auersperg bei Budaski den Heldentod für's Baterland.
- 1576 (am 16. Mai). Weikhard Freiherr von Auersperg, Landeshauptmann in Krain, und Georg Höffer zu Höslein und Hafperg, machen bekannt, daß bei dem

### 101 45 101

lettabgehaltenen Landtage auf Antrag und Begehren bes Erzherzogs Carl beschlossen worden sei, Beiträge zu ben gegen die Türken bevorstehenden Kriegsrüstungen zu sammeln, welche in dem in dieser Bersamm-lung bestimmten Ausmaße wöchentlich von Sedem, der das zehnte Lebensjahr überschritt, gezahlt werden sollen.

- 1578. Erzherzog Carl tauft bas Quedfilberbergmert Ibria ben Gewerten ab, welches feit ber Zeit landesfürstlich verblieb.
- 1578. Auf dem Landtage zu Bruck an der Mur verweigern die Abgeordneten von Steiermark, Karnten und Krain die hilfe gegen die Türken, wenn früher nicht ihre Beschwerden in Religionssachen berücksichtiget werden.
- 1578 (am 9. Februar). Mündliche Berhandlung zwischen bem Erzherzoge Carl und den Abgeordneten von Steier=mark, Kärnten und Krain, in welcher Ersterer die Aufrechthaltung des Graßer Bergleiches vom Jahre 1572 zusichert. Die Berhandlung wird sodann protocollirt, und von 46 Abgeordneten untersertiget.
- 1578. Die evangelischen Abgeordneten vergleichen sich hinsichtlich einer gewissen Ordnung in der Lehrart, ben Geremonien und anderen Kirchengebräuchen.
- 1579. Der evangelische Prediger in Krainburg, Bartholomäus Knöfel, wird über Befehl des Erzherzogs abgeschafft. Er stücktet sich zum Freiherrn von Eck nach
  Eck; doch ersolgt ein scharfer landesfürstlicher Befehl, der den Bürgern von Krainburg und den Bauern
  der Umgebung bei Verlust der Stadtsreiheiten den
  Besuch dieser Predigten verbietet. Gleiches Los trifft
  den aus Radmannsdorf nach Bigaun gestückteten evangetischen Prediger, auch den Bürgern von Ratschach
  und Weirelburg wird der Besehl eingeschärft, die Predigten der Vertriebenen nicht zu besuchen.
- 1579. Die Stände ber drei Lanbschaften beschweren sich wegen ber Verfolgung der evangelischen Prediger.

- 1589. Die Formula Concordine wird ben Landern Krain, Karnten und Steiermark vom Superintendenten in Tübingen, Dr. Jacobus Andrea und dem Prismus Truber zur Unterschrift eingesendet.
- 1580. Felician Truber, Sohn des Primus Truber, wird, nachdem er am 13. und 15. October Probespredigten gehalten, in der Landschaftskirche in Laibach als Prediger angestellt.
- 1582. Die Landschaften Steiermark, Karnten und Krain sens ben Gefandte an den Reichstag in Augsburg, welche eine Beschwerdeschrift über Erzherzog Carl in Religionssachen überreichen.
- 1582. Herzog Ludwig von Burtemberg sendet ben Profeffor von Tübingen, Nicodemus Frischlinus, ber
  auf dem Reichstage zu Regensburg im Jahre 1576
  ben Dichterkranz erhalten, als Schulrector nach Laibach. Die Ritterschaft des frankischen, schwäbischen
  und rheinischen Kreises führt Klage über Frischlinus,
  ber dann i. J. 1584 seiner Stelle in Laibach entsetz wird.
- 1583 (am 25. September). Patent des Erzherzogs Carl, betreffend die Annahme des Gregorianischen Kalenders in den inner-österreichischen Provinzen.
- 1584. Der Erzherzog Carl erläßt an Lorenz Freiherrn von Landthieri, Inhaber des Marktes und Gerichtes Bippach, den Befehl, bei Tausend Ducaten Strafe den evangelischen Unterthanen zu erklären, zum katholischen Glauben zurückzukehren, oder innerhalb vierzehn Tagen die erzherzoglichen Länder zu verlassen. Am 21. Märzerschienen die 26 Evangelischen in Görz; Ginige wens deten sich zur katholischen Kirche zurück, die Mehrzahl verließ mit Weib und Kind das Land.
- 1584. Nicobemus Frischlinus verfaßt im Auftrage der "ehrsamen Landschaft" eine Ordnung für die errichteten lateinischen Schulen in Laibach.

- 1585. Georg Dalmatin wird als Landschafte-Prediger bei der Pfarre St. Canzian angestellt, worüber sich die katholischen Bewohner beim Erzherzoge Carl beschweren, welcher verordnet, daß ein katholischer Pfarrer angestellt werden solle. Nach dem baldigen Tode des Erzherzogs Carl verblied die Sache wie sie war, bis Erzherzog Ferdinand den Brüdern Herward und Weichard von Auersperg im Jahre 1597 die Einsetzung eines katholischen Pfarrers strenge auftrug.
- 1585. Die evangelischen Prediger zu Möttling werden von Marquard zu Ed, Comthur des deutschen Ordens, vertrieben.
- 1585. Ernft, herzoglicher Prinz von Baiern, Fürstbischof zu Freisingen, sendet drei Commissare, Dr. Barthoslom aus Scholl, Hans von Gansperg und Dr. Christof Herward nach Lad, um das Lutherthum wegzuräumen, und den Katholicismus wieder einzuführen. Diesen wurde der Laibacher Domprobst als-lanz desfürstlicher Commissar beigeordnet.
- 1586 (am 28. Juni) ftarb ber frainische Reformator Pri= mus Truber.
- 1586 (am 26. November). Die Unterthanen der Herrschaft Beldes widersegen sich der Gegenreformation.
- 1587. Der Erzherzog erläßt ein ernstliches Verbot, daß man "auf dem Gan um Laibach" das Lutherthum weder presdigen, noch Sacramente verabreichen dürfe. Noch mehr wurde der Landschaft untersagt, Prediger auf dem Lande zu halten. Nachdem aber der protestantische Prediger Peter Luplenit vom Berwalter in Lack bei Nachtzeit gefangen genommen und nach Görz erpedirt wurde, überreichten die Herren und Landleute dieser Confession dem Erzherzoge eine Beschwerde, die jedoch dahin erlebiget wurde, daß die freie Religionbübung nur in ihren Häusern Statt sinden könne.

- 1588. Die lutherische Kirche in Bigaun, so wie die dort gehaltenen Bersammlungen werden mit erzherzoglicher Berordnung abgeschäfft.
- 1591. Der Superintendent in Laibach, Christof Spindeler stelle werden Bartholos maus Knaffl und Bartholomaus Simplicius aus Carlstadt nach Laibach berufen.
- (am 22. Juni). Andreas Freiherr von Auersperg, Oberster der croatischen Gränze und Commandant zu Carlstadt, schlägt mit etwa 4000 Mann den Haffan, Pascha von Bosnien, der, bei 20.000 Mann stark, Sisset und die Nachbarschaft bedrohte. Jum Andenken an diese glückliche Begebenheit wird seitdem das Achatii-Fest zu Laibach und Auersperg geseiert.
- 1594. Die lutherischen Bewohner ber Stadt Stein erhalten vom Bicedom den Befehl, die Stadt Stein zu raumen, und werden wegen Ueberschreitung des hierzu anberaumsten Termins gefangen genommen.
- 1595. Die Landschaft Krain läßt bie Truber'sche flovenische Postille zu Tübingen brucken. Die gesammten Kosten beliefen sich auf 2000 Gulben.
- 1595. Herward und Beithard Freiherren von Aueres perg verleihen die Pfarre Töplig in Unterfrain dem protestantischen Prediger Andreas Schweiger.
- 1596. Die PP. Jesuiten übernehmen die lateinischen Schulen in Laibach.
- 1597 (am 14. Februar). Erzherzog Ferdinand läßt sich in Laibach huldigen.
- 1597. Confirmation ber Rechte und Freiheiten ber Stadt Krainburg burch Erzherzog Ferbinand, ddo. Grat am 2. Marz.
- 1598. Die Anersperge hatten gegen ben landesherrlichen Befehl bezüglich ber Pfarre St. Canzian Einsprache gethan, boch vergebens. Um 6. September erschien

ber Bicebom'iche Landrichter mit mehr als 100 Schügen vor Auersperg, nahm das zur Pfarre gehörige Ginkom= men in Besit und verjagte ben Prediger.

- 1598. Ein landesfürstliches Decret gebietet den protestantischen Predigern und Lehrern, bei Berlust des Leibes und Lebens, an dem Tage der Kundmachung (30. October) vor Sonnenuntergang Laibach, und binnen drei Tagen alle erzherzoglichen Länder zu verlassen.
- 1598 (am 2. und 3. Rovember): Anfang ber energischeren Bestrebungen zur Unterdrückung ber Resormation in Laibach, burch Bischof Thomas Chrön, welcher sich in Prozession in die Elisabethen= (Spital=) Kirche begab, die lutherischen Bücher zerriß und wieder darin die erste heil. Messe las.
- (am 19. Jänner). Die Lanbschaften von Steiermark, Kärnten und Krain wollen auf dem Landtage zu Graß wegen der Glaubensverfolgungen dem Erzherzoge nichts bewilligen, sondern überreichen eine ausführliche Beschwerbeschrift, in Folge deren jedoch der Landtag aufgelöst wird. Auf dem neuen Landtage (am 19. April) werden wegen der nahen Türkengefahr und auf Anrasthen des Kaisers die Steuern bewilliget.
- 1599. Schreiben bes Erzherzogs Ferdinand, ddo. Grat am 19. September, an Georg Lenkovitsch, Freiherrn zu Werl, Landeshauptmann in Krain, in welchem aufgetragen wird, die Dienststellen mit Katholiken zu besetzen.

~!<300**>** 

## Vom Jahre 1601 bis 1700.

- (im Jänner). Die Reformationscommissäre in Laibach (Bischof Thomas Chrön, Landeshauptmann Lenko-witsch 2c.) gebieten den lutherischen Bürgern Laibachs, binnen sechs Wochen und drei Tagen das Land zu verlassen. Sechs Bürger traten in den Schooß der katholischen Kirche zurück, die übrigen wanderten aus. Der protestantische Friedhof wurde zerstört, die Planken niedergerissen und verbrannt, ebenso die Bücher. Nur einige Bücher werden angekauft und in die landsschaftliche Registratur hinterlegt. Bei Anwesenheit des Erzherzogs in Laibach (1616) wurden diese Bücher in das Jesuiten-Collegium gebracht.
- 1602. Der Bischof Thomas Chron beruft die PP. Ra= puziner nach Laibach.
- 1603 (am 3. Marz) brannten in der St. Peters = Borftadt zu Laibach 53 Saufer ab.
- 1604 (am 9. Mai) erinnert Erzherzog Ferdinand die krainischen Stände, sich zum Aufgebote wider die Aurken bereit zu halten.
- 1606. Lehenbrief, ddo. Grat am 15. Marz, von Erzherzog Ferdinand, über die Luegger'schen Lehen an Her= mann Freiherrn von Attems, Herrn auf Kreuz.

(Unter ben Lebenstücken kommt auch vor: "Item ber Thurm ob Laibach, ber ob ift.»)

- 1606. Bischof Thomas Chrön legt ben Grundstein zur Kapuzinerkirche in Laibach. Diese wird am 31. Ausgust 1608 eingeweiht, das Kloster im Jahre 1809 aufgehoben und die Kirche im Jahre 1817 niedergezrissen, an deren Stelle gegenwärtig die Sternallee sich besindet.
- (am 5. September). Urkunde, ddo. Grat ..., mit welcher der Erzherzog (nachmals Kaiser) Ferdin and II. der Stadt Krainburg zur Wiederherstellung der durch vielfältige Kriegseinbrüche beschädigten Festungswerke eine "Niederlag" oder "Fürfartambt" bewilliget, welche von jedem Wagen ein Petaggen, und von einem "Sam zween schwarzt Psening" abnehmen durste.
- 1609 fiel zu Laibach ein so hoher Schnee, daß man nicht zu den Hausthoren herauskommen konnte, sondern bei ben Fenstern heraussteigen mußte.
- 1610. Die evangelischen Stände von Steiermark, Kärnten und Krain senden eine Deputation an die ungarischen, böhmischen und österreichischen lutherischen Stände, um Kaiser Rudolf II. zu bitten, ihnen zur Wiederzerlangung der freien Religionsübung behilstlich zu sein. Die Deputation wurde jedoch vom Erzherzoge Ferzbin and nach Wien berusen und mit scharfer Androchung in die Heimat verwiesen. Auch den Herren wird besohlen, zur katholischen Kirche zurückzukehren, oder das Land zu verlassen.
- 1612. Erzherzog Ferdin and verbietet durch Mandat, ddo. Graß 31. Mai, bei Strafe der Confiscation und im abermaligen Betretungsfalle des Lebens, den Verkauf des Viehes aus Krain, Kärnten und der Graffchaft Görz in andere Provinzen.

- 1613 (am 1. Mai). Grundsteinlegung zur St. Jacobskirche in Laibach durch den Bischof Thomas Chrön. Am 15. November 1615 wird die Kirche eingeweiht und den PP. Jesuiten übergeben. Auch das Schloß "Unterthurn bei Laibach" läßt Bischof Thomas Chrön für die PP. Jesuiten aufbauen.
- 1614. Die Reformations = Commissare entwickeln große Thatigkeit, indem die meisten des Protestantismus Ber= dachtigen vorgeladen werden.
- 1615 (am 25. April). Inquisitionssitzung in Laibach zur Ausrottung des Lutherthums. Der Landschreiber David Panthaleon war für diesen Tag vorgeladen.
- 1617. Bon den PP. Kapuzinern und der "Bruderschaft Redemptionis" ist am Charfreitage die berühmte Prozession mit dem Leiden Christi zum ersten Male vorgenommen worden. Diese Prozession wurde dann unter Kaisser Josef II. eingestellt.
- 1619. Niclas Stefan Ursini Graf von Blagan verkauft Gottschee an Johann Jacob Freiherrn von Rhisel, Besitzer von Reifnig. Als dieser (1623) in den Grafenstand erhoben wurde, wird auch Gottschee eine Grafschaft.
- 1620. Kaiser Ferdinand II. befreit das Stift Sittich von allen Mauth= und Zoll = Abgaben in seinen sämmtlichen Staaten.
- 1622 war ein fehr ftarkes Erdbeben in Laibach. Das Kreuz vom Thurme der Jesuitenkirche und sehr viele Kamine fturzten auf die Straffen herunter.
- 1627. General = Mandat Raifers Ferdinand II., ddo. Wien 14. September, wegen "Auß= und Abschaffung der un= katholischen und sectischen Prädicanten und Schulmeister."
- 1628 (am 1. October). Christian von Sigered orf verzich= tet zu Lack auf die ihm erblich zugefallene Zehentgerech=

- tigkeit im Schlofigarten zu Lack, zu Gunften bes Bi-
- 1628. Kaiserliches und landesfürstliches Generale, ddo. Wien 1. August, wegen der "unkatholischen Herren und Landeleute," auch "ander Abels- Manns- und Weibspersonen sich binnen Jahr und Tag außer Landes zu begeben."
- 1630 (am 10. Februar) ftirbt der Laibacher Fürstbischof Tho= mas Chron.
- 1631 (am 7. Juli) ift bas Augustinerkloster zu Laibach abgebrannt.
- 1632. Bertragsbrief zwischen Beit Abam, Bischof zu Freisfingen und ben Unterthanen und Erbholden der Stadt Lack in Betreff der Robotablösung.
- 1635. Rebellische Bauern lehnen sich in Untersteiermark und in Rrain auf, plündern und zerstören mehrere Schlösser und Pfarrhöse; doch wurden einige der Rädelsführer eingefangen und strenge bestraft.
- 1636 (am 5. Jänner) verlieh Bilhelm Freiherr von Bels= perg, Bischof von Briren seinem treuen Berwalter zu Beldes, Adam Pipan den Hof Brunnenfeld bei Rad= mannsdorf, befreite ihn von allen Rusticallasten und gab ihm das Prädicat "von Brunnenfeld."
- 1637 (am 25. August). Ein furchtbares Gewitter fest die Bewohner Laibachs in Schrecken, benn mahrend einer halben Biertelftunde schlug ber Blig sieben Mal in ber Stadt ein.
- 1637 (am 23. November). Raifer Ferdinand III, bestätiget ber Stadt Krainburg ihre früheren Rechte.
- 1638 (am 5. Jänner) wurde das ganze Geschlecht Saurau, nachdem es von Kaiser Rudolf II. unterm 25. Juli 1607 in den Freiherrnstand versetzt worden, von Kaisser Ferdinand III. mittelst Diplom, ddo. Presburg in den Grafenstand erhoben.

- 1640 (am 23. Mai). Patent Kaiser Ferdinand III., ddo. Grat, betreffend die Ausschreibung einer außerordentslichen Kriegshilfe von dem nach Krain einzuführenden Weine und den sonstigen Producten.
- 1644. Päpstliches Breve von Urban VIII., ddo. 21. April, womit der bei den PP. Augustinern zu Laibach bestehenden "Bruderschaft für die Begräbniß armer Berstorbenen" mehrere Ablässe verliehen werden.
- 1645 (am 13. Mai). Zwischen ben Soldaten des Regiments des Obristen Ferrara und der Laibacher Bürgerschaft kam es auf dem alten Markte von Streitigkeiten zu offenem Kampse, in welchem der Obristlieutenant und 3 Soldaten, so wie ein Paar Bürger todt blieben und mehrere verwundet wurden. Nach einigen Tagen wurde der Soldat, der die erste Beranlassung hierzu gab, mit dem Schwerte hingerichtet. Ueberdieß kamen noch einige Gewaltthaten von Seite der Soldaten in diesem Jahre in Laibach vor.
- 1648. Dr. Michael Siller begrundet bas Rlofter ber Clarifferinnen in Laibach.
- 1650 (am 24. Juli). Großes Freudenfest nebst Sochamt zu Laibach, megen bes Friedensschlusses mit Schweben.
- 1651 (am 12. Marz) wurde zu Naklas in Oberkrain Gregor Boglar geboren. Als Dr. Medicinae wurde er Leibarzt Peter des Großen von Rußland. Nach der Erhebung in den Adelstand nannte er sich Gregorius Carbonarius de Wiesenegg.
- 1651 (am 19. September) kam ber Fürst von Dietrich=
  stein als kaiserlicher Commissär nach Laibach, worauf
  am 25. d. M. ihm als Stellvertreter bes Landesfürsten
  ber Huldigungseid geleistet wurde. Da aber die Raths=
  herren Laibachs vom kaiserlichen Commissär nicht wie
  ber Abel zur Tafel geladen wurden, hielt sich die
  Bürgerschaft für gekränkt in ihren alten Vorrechten,

und ignorirte ganzlich den Fürsten bei seinem neuerlichen Erscheinen in Laibach. Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein prächtiges Turnier mit Ringelronnen veranstaltet.

- 1652 (am 17. Februar) ist zu Laibach auf bem "Neuen Markte" ein prächtiges Turnier von 35 Rittern versanstaltet worden. Sie zogen in vier Gruppen auf, von benen die erste sich die Europäische, die zweite die Asiatische, die dritte die Afrikanische und die vierte die Amerikanische nannte.
- 1653 (am 17. September). Johann Beichard Graf von Auersperg, Bruder des Bolf Engelbrecht von Auersperg, der Gottschee vom Grafen von Khisel abkaufte und es seinem erstgenannten Bruder testamentarisch überließ, wird in den Reichsfürstenstand erhoben.
- 1654 (am 19. Februar) brennt die Schusterbrucke in Laibach ab. 1657. Fürst von Eggenberg stiftet die Kirche der barmscherzigen Brüder, geweiht dem heil. Josef, welche anfänglich den Discalceaten gehörte. Im Jahre 1693 errichtete die Geistlichkeit mit Erlaubniß des Magisstrates die heil. Dreifaltigkeitssaule vor der Kirche.
- 1658 (am 11. Juni). Johann Andreas von Stemberg, Probst zu Rudolfswerth, legt daselbst den Grundstein zum Kapuzinerkloster. Den Grund hierzu schenkte Georg Jankovitsch von Priwerth und seine Gemalin Sidonia, geborne Freiin von Ruessenstein auf dem sogenannten "Rosenberge;" doch wurde dersselbe, als zu entlegen von der Stadt, mit einem aus dern Plage der Probstei vertauscht.
- 1658 (am 31. Juli). In der Kirche der PP. Jesuiten murbe ein feierliches Hochamt mit To Deum wogen der Wahl Kaifer Leopold I. abgehalten. Abends war die Stadt beleuchtet, und beim Donner der Kanonen hielt der

Landeshauptmann Graf von Auersperg mit 50 Ca= valieren in hothster Gala feinen Umzug durch die Stadt.

- 1660 (am 4. September). Der krainische Landeshauptmann Bolfgang Engelbert Graf von Anersperg reisfet bem Kaiser Leopold I. nach Neumarktl entgegen.
- (am 7. September). Laibach erfreut sich der Gegenwart Raiser Leopold I. und dessen Oheims des Erzherzogs Leopold Wilhelm, welch' Letterer im deutschen Orsdenshause wohnte, und der deutschen Kirche eine kostsbare Lampe schenkte. Un diesem Tage bestätigte Kaisser Leopold I. auch die alten Privilegien der Stadt Laibach.
- 1660 (am 13. September). Kaifer Leopold I. last fich in Laibach huldigen.
- 1660 (am 17. September). Große Feuersbrunft bei St. Flo-rian in Laibach.
- 1660. Der Leib der heil. Jungfrau und Martyrin Peregrina wird unter großen Feierlichkeiten, denen Raifer Leospold I., die Erzherzoge, mehre Reichsfürsten und Edle beiwohnen, nach Laibach gebracht und bei den PP. Discalceaten zur Berehrung ausgesetzt.
- 1660. Kurz vor der Ankunft Kaisers Leopold I. in Laibach ist ein steinerner Brunnen vor dem Rathhause aufgesstellt worden. Der gegenwärtige wurde im Jahre 1751 verfertigt vom Bildhauer Robba, von dem auch die zwei Engel beim Altare des Allerheiligsten in der Domfirche, sowie der Hochaltar bei St. Jacob gemeißelt worden sind.
- 1661 (am 12. Marz). Kaiser Leopold I. bestätiget ber Stadt Krainburg ihre früheren Rechte.
- 1662 (im April). Die abelige Jugend von Laibach veranstaltet vor dem Rapuzinerklofter ein feierliches Ringwerfen.
- 1662 (im Mai) haben in Laibach "hochbeutsche Comobianten gespielt."

- 1662 (im Juli) entstand zwischen den Bewohnern der Borstädte Krakau und Tyrnau in Laibach ein Aufruhr, bei welchem auf der die beiden Borstädte verbindenden Brücke ein harter Kampf entstand.
- 1663 (am 23. August). Berordnung in Ansehung der "Khreudtsfeuer" und "Khreudtschüsse" in ganz Krain.
- 1668 (am 12. August) starb Conrad Freiherr von Rusfenstein, Erbauer ber Franziskanerkirche zu Laibach, die ihm 100 000 fl. gekostet hat.
- 1670 wird der Carlstädter Postcurs über Beichselburg, Treffen, Rudolfswerth und Möttling eröffnet.
- 1670 (am 9. November). Nach der Entdedung der ungarifchen Berfchwörung flüchten viele Croaten nach Krain.
- 1674 (am 21. Mai). Franz Adam Graf Ursin von Blasgan wird als Landes-Wicedom in Krain installirt.
- 1677. Hofvecret Leopold I., ddo. Grat 20. September, daß weder die Bahlen der Aebte, noch die der Oberinnen in den Frauenklöstern ohne Hofconsenses künftig vorges nommen werden dürfen.
- 1678 (am 15. Juni) erscheint bas Statut für "Aufnehmung und Abtretung der Verordneten in Krain."
- 1678. Die krainische Landschaft errichtet auf Wunsch des Johann Ludwig Schönleben wieder eine Buchdruckerei in Laibach. Johann Baptist Maner wird aus Salzburg hereinberusen, der auch Setzer und Drucker mitbrachte. Das erste Druckwerk Maner's war ein "Lob der heiligen Mutter Gottes" (am 25. November 1678 gedruckt).
- 1678. Decret des Pralaten Maximilian, ddo. Sittich 25. September, wegen Einberufung zur jährlichen Synodalversammlung nach Sittich, wobei das Anniversarium für das kaiserliche Haus gehalten, Streitigkeisten geschlichtet, Jahrespenfionen ausbezahlt werden u. s. w.

- Bährend die Pest in Desterreich wüthete, stellten die Stände Krains an allen Landesgränzen Bachen auf; die Schiffe an der Save mußten an's Ufer gezogen werben, und bei Todesstrafe wurde es verboten, Jemanden über das Basser zu führen. Eben so traf der Laibacher Magistrat scharfe Maßregeln, stellte Bachen an den Stadtthoren auf, und führte die Quarantane ein. Der Fürstbischof veranstaltete öffentliche Gebete mit Prozesssionen, und Ausstellung des Allerheiligsten in allen Kirchen Laibach's, um Hilfe gegen dieses Uebel zu erstehen,
- 1680 (am 30. Marz) starb Eberhard Leopold Urfini Graf von Blagan, weiland Vicedom und Landesverzwalter in Arain.
- 1680. Wegen der in Desterreich graffirenden Pest wurden alle Faschingsbelustigungen eingestellt. Auch wurde zur Abswendung dieses Uebels bei den PP. Discalceaten die "Tesus-Maria-Josef-Bruderschaft" eingeführt.
- 1681. In allen benachbarten Ländern wüthete die Pest, Krain aber blieb glücklich von derfelben verschont. Am Charsfreitage wurden bei der Prozession in Laibach die Dankgebete gehalten.
- 1681 (am 15. October) ftirbt der krainische Geschichtschreis ber Ludwig Schönleben und wird in der Jesuitens kirche begraben.
- 1682. Bei der drohenden Gefahr eines Türkenkrieges werden von Seite des Kaifers und der Republik Benedig Werbungen in ganz Krain veranstaltet.
- 1682 (am 6. April). Im ehemals Forstner'schen Garten nächst der bestandenen Vicedom = Bastei wurden beim Graben viele wohlerhaltene Monumente des alten Aemona aufgefunden, worunter ein 20 Quadratklafter großer Mossaikboden, Aschenkrüge, Urnen u. s. w.
- 1682. Große Buruffungen in Krain wegen ber brobenden Gefahr eines Einbruches der Türken.

- 1682 (am 14. Juli) Abends entsteht in der Rosengasse ein bedeutender Tumult zwischen den Studenten und der Laibacher Bürgerschaft, wobei die Letteren das "Seminarium" stürmen wollten, doch stellte das Einschreiten des Magistrates die Ruhe wieder her.
- 1682 (am 2. Mai). Die "Gulbiner" wurden zu Laibach bei Trommelschlag widerrusen. Drei Regimenter gehen nach Unterkrain, ba von der türkischen Gränze Gefahr droht.
- 1682 (am 12. December). In Folge der Türkengefahr wird in Krain die Türken-Steuer von Einem Procent publicirt.
- 1683 (am 28. Februar) starb Josef Graf von Rabatta, Bischof von Laibach. Er war der lette Laibacher Bischof, der in der alten Domkirche begraben wurde. Seinen Grabstein sieht man noch unter der Kuppel am Boden der Kirche.
- 1683 (am 6. August). Die krainischen Stände schicken ben Steirern 400 Mann Hilfstruppen unter Anführung des bekannten krainischen Topographen und Geschichtschreisbers Johann Beikhard Freiherrn von Balvasor.
- 1683 (am 16. December). Feierlicher Einzug des Bischofes Sigismund Christof Grafen von Herberstein in Laibach.
- 1684 (am 6. Februar). Installation des Sigmund Christof Grafen von Herberstein, des dreizehnten Bisschofes von Laibach.
- 1684 (am 19. Marz). Wegen bes Türkenkrieges beginnt bas tägliche Geläute um 7 Uhr Morgens, zum Zeichen, baß Jeber nieberknien und 7 Bater unfer und eben so viele Ave Maria für ben glücklichen Erfolg ber christlichen Baffen beten solle.
- 1685 (am 5. Februar). Neue Polizei = Ordnung für Krain, betreffend ben Lurus in ber Kleibertracht u. bgl. Zum

- Executor derfelben mar der Graf von Saurau, beut-, icher Ordens-Comthur, bestimmt.
- 1685 (am 21. Februar). Bei der Bertheilung der Prämien an die studierende Jugend wurde von dieser bei den PP. Zesuiten eine lateinische Comödie mit dem Titel: "Victoria Carnioliae ab Auersperg et Eggenberg contra Turcos reportata" ausgeführt.
- 1685 (am 18. Mai). Ein bedeutender Theil der Gottscheer wandert in das Erzherzogthum Oesterreich aus, da dort ob Mangel an Landbauern große Strecken öde lagen.
- 1685. Die Benetianer werben Truppen in Krain, namentlich in Laibach.
- 1685 (am 5. Juli). Bei St. Chriftof und beim Clarifferinnenkloster zu Laibach werden schone Alterthumer auß= gegraben.
- 1686 (am 26. April) starb zu Kellenberg ber am 24. Sanner 1620 geborne Mathias Kasteliz, als Domherr zu Rudolfswerth, mit Hinterlassung mehrer von ihm geschriebener ascetischer Werke in slovenischer Sprache.
- 1686 (am 28. April) fuhr Morgens 4 Uhr ber Blig in ben lanbschaftlichen Pulverthurm auf dem Laibacher Schloßberge, in welchem sich 50.000 Pfund Pulver befanden. Die Explosion war furchtbar, mehrere Häuser
  wurden niedergeworfen, die meisten Fensterscheiben und
  Defen in der Stadt wurden zertrümmert, die Bestürzung war allgemein.
- 1686 (am 6. Mai) sind fünf steinerne Grabsarge und ans bere (römische) Alterthumer nachst ber vormaligen St. Josefskirche zu Laibach aufgefunden worden.
- 1687 (am 20. Marz). Graf Saurau, Comthur zu Laibach, wird zur inneröfterreichischen Ballen befordert; an seine Stelle nach Laibach kommt Dewald Freiherr von Golden ftein.

### 404 61 404

- 1688 (am 20. September). Das zur Wiebereroberung Belgrabs abgeschickte Corps bes Herzogs von Mantua kehrt über Laibach nach Italien zuruck.
- 1689 (am 9. Februar). Circulare der General = Intendanz ddo. Laibach . . . , an den Fürstbischof, betreffend die Einwirkung der Geistlichkeit auf das Bolk zur Aufrechthaltung der Ruhe und des Friedens.
- 1690 (am 24. Februar). Johann Marcus Freiherr von Rosetti, früher Domherr und General-Wicar, erhält die bischöflichen Beihen in der Laibacher Domkirche. Er starb als Bischof zu Pedena am 4. November 1691.
- 1691 (am 19 Februar). Sehr startes Erdbeben zu Laibach, über welches ein ausführlicher Bericht an die "Gesellsschaft naturae curiosorum in Augsburg" erstattet wurde.
- 1691 (am 27 Februar). Abermals ftarfes Erdbeben in Laibach.
- 1692 (am 17. November). Unfang ber achttägigen Feier= lichkeit wegen Beiligsprechung bes Sohann Capiftran.
- 1693 (am 18. April). Die deutsche Währung wird in Laisbach publicirt.
- 1693. Bon den Landständen wird die Academie ber Operofen in Laibach begründet.
- 1693. Bu Gurkfeld starb (im September) in dürftigen Umständen der bekannte krainische Topograph und Gesschichtschreiber Johann Weikhard Freiherr von Balvafor.
- 1696 herrscht große Theurung in Krain. Um 2. Juni fostete in Laibach ein Star Weizen 14 fl., und im Laibacher Lazarethe befanden sich 500 Bettler.
- 1696 (am 16. Februar). Cardinal Tanara, papstlicher Les gat zu Wien, wird auf seiner Rückreise nach Rom von dem Laibacher Bischofe ehrenvoll empfangen, und setzt dann seine Reise zu Wasser bis Oberlaibach fort.
- 1698 (am 22. Mai). Das Laibacher Collegium der Rechts= · freunde und Juristen seiert das erste Mal zu Ehren

#### \*\*\*\* 62 \*\*\*\*

ihres Patrons Ivo das Fest bei St. Josef mit Amt und deutscher Predigt. Dieses Jahresfest wurde so= dann zu den Jesuiten verlegt. Stifter des Collegiums waren Dr. Florian čič und Mugerte.

- 1699 (am 11. Februar). Gin großes Erbbeben in Arain.
- 1700 (am 15. Janner). Im Hause des Domdechantes und Generalvicars Johann Anton Thalnitscher wird beschlossen, die Laibacher Domkirche abzubrechen und eine neue zu bauen.
- 1700 (am 29. Marz). Der Leib ber heil. Baria wird von Rom nach Laibach gebracht.
- 1700 (am 15. April). Die neue Augustiner= (jest Francis= kaner=) Kirche wird durch Bischof Sigmund Chrissian Grafen von Herberstein-eingeweiht. Die Stifster derfelben, die Freiherren von Ruffenstein, waren zugegen.
- 1700 (am 16. Juli). Guido Graf von Stahremberg, Comthur des deutschen Ritterordens, nimmt Besits von der Commende Laibach.

# Vom Jahre 1701 bis 1800.

- (am 7. Mai) ging die krainisch-ständische Commission nach Wien, wo verhandelt wurde, wie viel die Landschaft an Steuern auf 12 Jahre zu entrichten habe. (Diese Commission kostete 30.000 fl., davon der Landbeshauptmann Fürst von Eggenberg allein 10.000 fl. erhielt.)
- 1701 (am 11. Mai). Maria Susarkin wird als Here zu Reifniz zum Tode verurtheilt.
- 1701 (am 8. Juni) entsteht ein großer Studententumult in Laibach.
- 1701 (am 11. August). Franz Graf von Lanthieri wird zum Landes = Bicedom von Krain erwählt.
- 1701 (am 28. October). Die Urfulinerinnen bitten, in Laibach aufgenommen zu werden.
- 1701 (am 6. November). Die Pauliner Eremiten zu Lipoglov und die barmherzigen Brüder suchen die Aufnahme in Laibach nach.
- 1701 (am 13. December). Die Laibacher Academie der Operosen halt um 6 Uhr Abends in dem Saale der bischöflichen Residenz ihre erste öffentliche Sigung.
- 1701 (am 18. December). Einsehung bes Grafen von Rubn= burg, Bischofes von Laibach, in die Temporalien.

#### \*\*\*\* 64 \*\*\*\*

- 1702 (am 2. Marz). Das Laibacher Consistorium halt Rath, ob die Pauliner Eremiten, welche die Kirche des heil. Florian begehrten, aufgenommen werden sollten.
- 1702 (am 22. April). Die ersten sechs Ursulinerinnen tommen von Görz nach Laibach, und steigen im Hause bes Gründers ihres Klosters und der Kirche in Laibach, bes Herrn von Schellenburg, ab.
- 1702 (am 23. Juni) Grundung der Bruderschaft bes ver= wundeten Herzens Jefu.
- 1702 (am 30. Juli). Erste, durch die Laibacher philharmos nische Gesellschaft angestellte Lust= und Bafferfahrt auf der Laibach.
- 1702 (am 2. August). Die Schreckensnachricht, daß feinde liche französische Schiffe vor Triest und Fiume erschiesnen, verbreitet sich in Laibach, worauf die krainischen Ständisch Berordneten sogleich zusammentreten, um Vorsichtsmaßregeln zu treffen.
- 1702 (am 20. August). Biele Triestiner flüchten sich vor ben Franzosen nach Laibach.
- 1702 (am 27. August). Graf von Rabatta übernimmt zu Laibach ben Dberbefehl über bie Landmilig.
- 1702 (am 6. September). Ein kaiferlicher Referendar fam= melt in Laibach Kriegsbeiträge. Niemand von den Bermöglicheren unterzeichnet weniger als 20 Gulben.
- 1702 (am 5. October). General Heister ruckt mit 1300 Mann in Laibach ein.
- 1702 (am 29. October). Freudenfest zu Laibach wegen ber Eroberung Landau's durch Raifer Josef I.
- 1703. Die Zeughäuser in Laibach werden mit Kriegsvorrathen ausgeruftet.
  - 1703 (am 3. September). Unter bem Commando bes Obrisften Birmonde kommen 2400 Mann beutscher und croatischer Truppen an, die sechs Wochen an ber Save

#### **\*\*\*\* 65 \*\*\*\***

- beim "Gallenberge» (Kahlenberge) im Lager bleiben. (Bei Vizmarje?)
- 1703 (am 11. October). Die Laibacher Borftabte Krakau und Tyrnau stehen nach vierzehntägigem Regen unter Baffer; die Spitalbrucke mußte mit Mühlsteinen besschwert werden.
- 1703 (am 27. November). Große Besorgniß herrscht in Krain wegen der ungarischen Rebellen, an die sich viele Croaten angeschlossen.
- 1703 (am 6. December) langten viele Verwundete aus Stalien in Krain an, und wurden in den Hofpitalern unterbracht.
- 1704 (am 14. Jänner). Man beginnt, Laibach in Vertheibisgungkstand zu setzen. Die Schlagbrücke wird aufgerichtet, die Bachen werden verdoppelt und durch Tromsmelschlag wird bekannt gemacht, daß im Falle der Noth jedes Haus Einen Mann stellen soll.
- 1704 (am 19. Janner). Die Landschaft Rrain wird aufgesfordert, ber Steiermark zu Hilfe zu kommen.
- 1704 (am 28. September). Der gelehrte Domprobst Johann Baptist Preschern, Prafes der Gesellschaft der Ope-rosen, stirbt in Laibach.
- 1705 (am 8. September). Der Abt von Sittich, Anton von Gallenfels, erläßt ein Decret, daß jeder Priesster fechs heil. Meffen für die gefallenen Krieger zu lefen habe.
- 1795 (am 3. October). Carl Graf von Lichtenberg wird wegen bes Fleischkreuzers in Cernembl ermorbet.
- 1705 (am 26. October). Die PP. Augustiner zu Laibach geben an das k. k. Aerar das Kirchensülber zum Einsschmelzen, der Werth desselben beträgt 75 fl. 32 kr., es wird zu 5 Procent versichert, und nach dem Kriege rückbezahlt.

- 1765 (am 19. December). Graf von Thurn wirbt um bas Lothringen'sche Regiment in Krain.
- 1706 (am 24. Februar). Kaiser Josef I. bestätiget ber Stadt Krainburg ihre Rechte.
- 1706 (am 8. Marz). In der Landschaftssitzung wird die Aushebung des zehnten Mannes beschlossen.
- 1706 (am 24. Juni) reifet Cardinal Grimani burch Laibach.
- 1706 (am 4. Juli). Te Deum und Freudenfeste zu Laibach wegen ber Siege Marlborough's in ben Riederlanden.
- 1796 (am 18. Juli) ist ber Bau ber Laibacher Domkirche vollendet worden.
- 1706 (am 22. Juli) stirbt Ferdinand Fürst von Auereperg und Bergog von Munsterberg ohne Nachkommen.
- 1707 (am 8. Mai). Einweihung ber Laibacher Domkirche, zu welcher Feierlichkeit Kaiser Josef I. einen eigenen Commissar absendet, und goldene und silberne Denk-munzen geprägt werden.
- 1707 (am 24. August). Te Deum in Laibach, wegen der Einnahme Reapels.
- 1707 (am 4. October). Große Ueberschwemmungen durch bie Save und die Laibach.
- 1707 (am 7. October). Der Fürstbifchof von Briren, Cafpar Ignaz Graf von Runigl, besucht Laibach.
- 1767 (am 5. November). Anfang der Todtenbruderschaft bei den Augustiner-Barfuffern in Laibach.
- 1708 (am 29. Janner). Fürst von Liechtenstein hielt sich auf seiner Reise nach Spanien einige Zeit in Laibach auf.
- 1708 (am 5. Mai) wird der Grundstein zum bischöflichen Seminar in Laibach gelegt.
- 1708 (am 11. Juli). Der Laibacher Bischof, Ferdinand Carl Graf von Küenburg, reiset als Begleiter mit Maria Anna, Schwester Raiser Josef L und verlobter Braut bes Königs Johann V. von Portugal, nach Lissabon.

- 1788 (am 15. September). Ueber ben Herzog von Mantua wird in Laibach die Achtserklärung bei Pauken= und Trompetenschall verkundet.
- 1708 (am 16. October). Hanibal Fürst von Porcia übersiedelt sammt Familie von Carlstadt nach Laibach.
- 1769. Schreiben Kaifer Josef I., ddo. Grat am 26. Ausgust, womit verboten wird, baß Geistliche die Jurisdictionalia ausüben; vielmehr sollen dazu nur "weltsliche und fähige" Leute angestellt werden.
- 1709 (am 21. Juni). In Laibach wird wegen ber Streitig= teiten ber Lanbschaften Steiermart, Karnten und Krain mit bem Karlstädter Generalate eine f. f. Commission eingesetzt.
- 1769 (am 6. Juli). Die Vorarbeiten zur Vertheibigung Laisbachs werden begonnen.
- 1710 (am 17. Februar). Franz Carl Graf von Kaunig, Auditor Rotae und Coadjutor bes Laibacher Bisthums, langt in Laibach an.
- 1710 (am 13. März). Bei 200 Landleute erscheinen auf bem krainischen Landtage zu Laibach, auf welchem das General = Einnehmeramt an Baron von Gallenfels verliehen wurde.
- 2719 (am 16. Juni) Wogathen, J. U. Dr. und Professor bes bürgerlichen Rechtes beginnt in Laibach die Rechte zu lehren.
- 1711 (am 2. Sanner). In der Laibacher Domkirche werden die geistlichen Conferenzen eingeführt.
- 1711. Schreiben ber inner = österreichischen Regierung, ddo. Grat am 19. August, an Anton von Gatlenfels, Abt zu Sittich, wegen ber walachischen Geistlichen aus dem Kloster Somerie vulgo "Collugieri" genannt, welche die Bauern von Möttling und Tschernembl mit Gewalt aus ihrem Kloster nach Krain bringen wollen, damit sie in ihren Weinbergen und Aeckern Prozessio=

- nen halten, und mit ihren "malachischen Reliquien» gegen ben Hagelichlag wirken sollen.
- 1711 (am 10. September). Franz Carl Graf von Kaunig, Bischof von Laibach, Auditor Rotae, wird installirt.
- 1711 (am 29. November). Das Läuten mit dem Zügen-Glöcklein wird in der Domkirche zu Laibach durch Franz Abam Grafen von Lamberg eingeführt.
- 1712 (am 22. Janner). Feierliche Danksagung in ber Dom= firche zu Laibach für bie Kaiserwahl Carl VI.
- 1718 (am 5. August). Guido Graf von Stahremberg, k. k. Feldmarschall und Comthur des deutschen Rittersordens, kehrt aus Spanien, wo er für die Sache Kaifer Carl VI. gesochten, auf seine Commende nach Laibach zurück.
- 1713 (am 23. September). Es werden Borfichtsmaßregeln gegen die Pest getroffen, und Pestwachen am Trojaner Berge und an der Save aufgestellt.
- 1713 (am 12. December). Johann Gregor Thalnitscher von Thalberg widmet sein beendetes Berk (Epitome chronologica) ber Gesellschaft ber Operofen.
- 1714. Der Zirkniger = See ist kurz vor der Fastenzeit abgelaufen, bei welcher Gelegenheit man so viele Fische fand, wie seit Menschengedenken niemals. Nicht nur ganz Krain, sondern sogar die Nachbarlander wurden damit versehen. Der Abt von Freudenthal bekam 20 Kässer davon.
- 1714 (am 24. Janner) starb ber Baumeister ber Laibacher Domkirche Francesco Bombaggio.
- 1714 (am 4. Februar). Der vom Kaiser Carl VI. zum Bicekönige Sardiniens ernannte Graf von Atalaja kehrt auf seiner Durchreise durch Laibach bei dem deutschen Ordens = Comthur Grafen von Stahrem = berg ein.

### \*\*\* 69 401·

- 1714 (am 19. April) starb J. A. Thalnitscher von Thalsberg, Generalvicar der Laibacher Diocese, durch dessen Bemühungen der Bau der Laibacher Domkirche zu Stande kam. Sein Denkmal befindet sich in genannster Kirche.
- 1714 (am 20. April). Die aufrührerischen Bauern der Grafschaft Görz wurden hart bestraft; theils enthaup= tet, theils in 4 Theile zerfägt und an Pfähle gespießt.
- 1714 (am 15. November) nurben in bem commendischen Garten vor bem beutschen Thore zu Laibach bie Ruisnen eines Amphitheaters ausgegraben.
- 1715 (am 16. Janner). Inftallation bes Johann Cafpar Grafen von Cobengl als Landeshauptmann von Krain.
- 1715 (am 17. Janner). Die academische Jugend von Laisbach gab dem neuen Landeshauptmanne zu Ehren eine "Comobie mit allerhand Maschinenwerk.»
- 1715 (am 1. Februar). Der als frommer Stifter berühmte Johann Jacob Schell von Schellenburg, gesbürtig von Sterzing in Tirol, stirbt im 63. Jahre seines Alters zu Laibach und wird bei den Ursulinerins nen, deren Convent ihm seine Entstehung verdankt, begraben.
- 1745 (am 13. Februar) stirbt ber bamals wohlbekannte Maler Peter Berer, gebürtig von Auersperg.
- 1715 (am 3. Juni). Abbrechung ber Bicedom'schen Bastei in Laibach.
- 1715 (am 14. Juli). Allgemeine Ausweisung der Bettler aus Laibach.
- 1715 (am 9. December) langte Carbonarius (Voglar) de Wieseneck, Ritter bes römischen Reiches, aus Naklas bei Krainburg gebürtig, in Laibach an. Er war durch 26 Jahre Leibarzt Peter bes Großen und reisete nach Rom, um, wie man sagte, die Ber-

- einigung ber romischen und griechischen Kirche zu be-
- 1716 (am 9. Jänner). Starb Johann Josef Anton Fürst von Eggenberg, gewesener Landeshauptmann von Krain.
- 1716 (am 13. Janner). General Guido Graf von Stahs remberg, Comthur bes beutschen Ritterordens, kommt nach Laibach.
- 1716 (am 15. Juli). Der Fürstbischof von Passau, Raimund Ferdinand Graf von Rabatta, trifft in Laibach ein.
- 1717 (am 22. Sanner). Die Faschingsbelustigungen werben wegen ber Kriege eingestellt.
- 1717 (am 26. Marz). Hundertidhrige Jubelfeier der bestühmten Charfreitags = Prozession, geseiert von der Bruderschaft des Welterlösers in Laibach.
- 1717 (am 5. April). Das alte Rathhausgebaube in Laibach wird abgebrochen.
- 1717 (am 16. April). Bon dem Burgermeister Satob Serendler wird der Grundstein zu dem neuen Laibacher Rathhause gelegt.
- 1717 (am 25. September). Der Laibacher Bischof Frang Carl Graf von Raunig ftarb zu Wien.
- 1718 (am 5. Janner). Rofalia, Grafin von ganthieri wird gur Dberin ber Ursulinerinnen in Laibach erwählt.
- 1718 (am 9. Marz) ftarb ber berühmte Laibacher Arzt Dr. Marcus Gerbes.
- 1718 (am 15. Juni) ftarb Berthold von Höffer, Grunber ber philharmonischen Gesellschaft in Laibach.
- 1718 (am 24. Juli) wird Bilhelm Graf von Leslie, aus einem altschottischen Geschlechte, als Bischof von Laibach installirt.
- 1718 (am 28. August) wurde Josef Anton Baron del Mestri in der Laibacher Domkirche als Coadjutor

- bes Bisthums Trieft infulirt, von welchem er bann im October 1720 Besig nahm.
- 1719 (am 23. September). Raifer Carl VI. beftatiget ber Stadt Rrainburg ihre Rechte.
- 1728. Nachdem der Probst und Pfarrer zu Semitsch, So= hann Staricha, von den streifenden Türken ermor= det und die Umgegend ausgeplündert worden, wird diese Probstei nach Möttling übertragen.
- 1726. Urkunde, ddo. Laibach am 20. April, betreffend die Kriegsdarlehensvertheilung vom Papste Benedict XIII. auf alle dem Stifte Sittich unterstehenden Pfarren, welche durch fünf Jahre dem Kaiser Carl VI. entrichtet werden soll.
- 1728 (am 31. Jänner). Die krainischen Stände erhalten gegen ein Aequivalent von 50.000 fl. das sogenannte Mittelding.
- 1728 (am 25. August). Raiser Carl VI. trifft in Krain= burg ein, wird vom dortigen Stadtrichter Bolf Ni= clas Abelmann mit einer Anrede begrüßt, und über= nachtet im Baron Egkh'schen Hause.
- 1728 (am 29. August). Raifer Carl VI. last sich in Lais bach hulbigen.
- 1730 (am 2. Mai) wurde Sigmund Anton Graf von Hohenwart, Fürsterzbischof von Wien, Großkreuz bes kaiserlichen Leopold Drdens, Magnat in Ungarn, zu Gerlachstein in Krain geboren. Er starb zu Wien am 1. Juni 1820, und wurde baselbst in der St. Stefans Domkirche beigesest.
- 1736 (am 29. Juli). Landstraß in Unterfrain wird von ben Turken überfallen.
- 1740 (am 26. October). Die Raiserin Maria Theresia ertheilt dem Marcus Antonius von Perizhoff ein Privilegium wegen der Pflege des Maulbeers baumes in Krain.

- 1742 (am 20. Juni). Anton Josef. Graf von Auers= perg resignirt als Landeshauptmann von Krain.
- 1742 (am 24. November). Die Kaiserin Maria Theres sia bestätiget dem Abte und dem Kloster Mariabrunn bei Landstraß alle demfelben verliehenen Gnaden, Freiheisten und Privilegien.
- 1744 (am 11. April) wurde zu Stein Georg Jappel geboren, der nach vollendeten Studien in den Priessterstand trat. Er übersette mehre Bücher der Bibel in's Slovenische und starb als Domherr zu Klagensfurt am 11. October 1807.
- 1745. Kaiferin Maria Therefia bestätiget bem Stifte Sittich alle feine Privilegien.
- 1746. Die PP. Franziskaner zu Neustadtl erhalten über Bitten der dortigen Burgerschaft die k. k. Genehmisgung, die "niederen Schulen" öffentlich halten zu durfen.
- 1747 (am 23. Marz). Instruction für die Repräsentation und Kammer des Herzogthums Krain, dann Landes- hauptmannschaft in judicialibus.
- 1747 (am 8. April). Allerhochfte Resolution wegen Errichrichtung des Landeshauptmann'schen Gerichtes in Krain.
- 1747. Kraft Hofresolution vom 1. Mai erhält die Stadt Rudolfswerth (Neustadtl) das Recht, ein vierprocenstiges Abfahrtsgeld von jedem Bürger, der in den Abelss oder den Ritterstand tritt, zu fordern.
- 1748. Das Herzogthum Krain wird in drei Kreise: Ober- frain, Innerkrain, Unterkrain eingetheilt.
- 1750 (am 13. Mai) erscheint die Geschäftsinstruction für die Stände von Krain.
- 1752 (am 25. August). Circularschreiben bes Abtes von Sittich, Bilbelm Kovatschitsch, womit eröffnet wird, baß Se. Heiligkeit ber regierende Papst bas Patriarchat von Aquileja aufgehoben, an bes-

fen Stelle bas Erzbisthum in Gorz errichtet, und ben Carl Michael Grafen Attems zum Erzbischofe er= nannt haben.

- 1757 (am 20. Februar) wurde zu St. Jodoc geboren Aemilian Janic, Pfarrer zu Haindorf in Riederöfterreich, ber sich langere Zeit in Italien, besonders in Rom und Monte Cassino aufhielt, und mehrere werthvolle Abhandlungen dem Drucke übergab.
- 1758 (am 3. Februar). In Siska (Schischka) bei Laibach murbe der berühmte flovenische Dichter und Linguist Balentin Bodnik, geboren. Er trat in den geistzlichen Stand und hieß mit dem Rlosternamen P. Marianus; nach der Säcularisation wurde er Local-Caplan in Kopriunik, und während der französischen Occupation Professor in Laibach. Er starb in besichränkten Berhältnissen zu Laibach am 8. Jänner 1819.
- 1761 (am 25. Zanner). Leopold Josef Graf von Petaggi nimmt vom Bisthume Laibach feierlich Besig.
- 1763 (am 28. Janner) wurde zu Reudorf in Oberkrain geboren Josef Balland, der sich durch Talente und Tugenden bis zum Erzbischofe von Görz emporsschwang, wo er im Jahre 1834 starb.
- 1767 (am 31. Juli). Feuersbrunft bei St. Florian in Laisbach, burch welche 67 Saufer in Afche gelegt wurden.
- 1767 (am 9. September). Cine neuerliche Feuersbrunft in Laibach afchert 10 Haufer bei St. Florian ein.
- 1778 (am 7. September) brennen zur Nachtzeit in ber Borftabt Krakau zu Laibach 51 Häuser ab.
- 1771 wurde die erfte Rumerirung ber Saufer in Laibach vorgenommen.
- 1771 (am 21. Janner). Die miethweise Berleihung der Rusfticalgrunde in Krain wird abgeschafft.
- 1771 (am 20. Juli). Die Kaiferin Maria Therefia schenkt ber illyrischen Nation besondere Reglements; und be-

- gunftiget die Errichtung einer illnrischen Hof = Buch = bruckerei.
- 1771 (am 1. September). Kaiserliche Berordnung wegen Berminderung der überflüffigen, dem Ackerbau und Gewerbssleiße hinderlichen Feiertage.
- 1774 (am 28. Juni). Eine Feuersbrunft afchert in ber Borftabt Arakau 51, und in ber Stadt Laibach 58 Saufer ein.
- 1774 (am 28. Juli) brennen zur Nachtzeit in ber St. Peter-Borftabt 104 Haufer ab.
- 1775 (am 16. September). Die Ufple werden in allen f. f. Erbstaaten aufgehoben.
- 1776 (am 30. April) wurde in dem Mautheinnehmerhause an der Tschernutscher Brücke bei Laibach Ludwig Freiherr von Rauber geboren, welcher als der lette männliche Sprosse dieses in Krain berühmten Geschlechtes als Domherr in Olmüß am 23. December 1831 starb.
- 1776 (am 28. Juli) werben die ersten Ackerbauvorlesungen zu Laibach in ber "mechanischen" Schule gehalten.
- 1780 (am 7. Juni) zundet ein Bligstrahl in der Anrnau-Borstadt, wornach 19 Häuser in Asche gelegt wurden.
- 1780 (am 25. November). Eröffnung bes Gruber'fchen Canals (auch ber Raisergraben genannt) in Laibach unter Ranonendonner.
- 1781 (am 21. Marz). Kaiser Josef II. hebt alle Berbinbungen der erbländischen Ordensgeistlichen mit ihren Generalien zu Rom auf.
- 1781 (am 5. April). Wiederherstellung ber Academia Operosorum.
- 1781 (am 1. Mai). Einführung ber Josefinischen Concurs: und allgemeinen Gerichtsordnung in Rrain.
- 1781 (am 3. November). Zoleranzvorschrift für akatholische Confessionen, ddo. Laibach . . .

- 1782 (am 16. April). Seine Heiligkeit Papft Pius VI. reifet burch Laibach nach Wien.
- 1782 (am 10. October). Regulirung ber Pfarreien in ben öfterreichischen Erbstaaten.
- 1783 (am 24. October). Errichtung ber General-Seminarien in ben f. f. Erbstaaten.
- (am 20. März', Nachmittags gegen 1 Uhr) kam Kaifer Josef II. von seiner nach Kom und Neapel unternommenen Reise in Laibach an. Er verweilte hier
  diesen und zum Theile den darauffolgenden Tag, befah die Domkirche, mehrere andere Kirchen und Wohlthätigkeitsanstalten; überließ zur Vertheilung an die
  Pfarrarmen 100 Ducaten. Am Nachmittage des 21.
  März wurde die Reise nach Wien fortgesetzt, und
  das erste Nachtlager in Kraren gehalten.
- 1784 (am 12. Juni). Kaiser Josef II. bestätigt der Stadt Krainburg ihre früheren Rechte mit dem Bemerken, daß er solche nach Wohlgefallen und Erforderniß der Zeiten und Umstände mehren, mindern oder gar aufheben könne.
- 1784 (am 12. Juni). Die PP. Augustiner räumen ihr Klosster vor der Spitalbrücke, und sie werden in andere Klöster vertheilt. An ihre Stelle kommen die PP. Franciskaner, welche bishin ihr Kloster in dem dersmaligen Schulgebäude hatten.
- 1784 (am 27. Juni). In der Frühe langte der Großherzog von Toscana, Peter Leopold, jüngerer Bruder Kaisfer Josef II, zugleich mit seinem Erbprinzen Franz Josef in Laibach an, und setze nach kurzem Bersweilen seine Reise nach Wien fort, wo er am 30. Juni ankam.
- 1784 (am 25. October). Das berühmte, über sechs Jahr= hunderte bestandene Cisterzienser = Stift Sittich wird aufgehoben.

- 1786 (am 1. Janner). Das neue öfterreichische Civilgeset= buch bes Raifers Josef II. tritt in Rechtstraft.
- 1787 (am 3. Janner). Das peinliche Gefetbuch Bes Kaifers Josef II. wird bekannt gemacht.
- 1788 (am 23. Juli) ersteigt ber berühmte Raturforscher für Krain, Sacquet, ben Triglav \*).
- 1789 (am 10. Februar). Das neue Grundsteuer= und Rosbot=Abolition8=System Raifer To fef II. wird eingeführt.
- (am 18 October). In der Laibacher Domkirche wird ein feierliches Hochamt mit Te Deum wegen der 10 Tage vorher durch den Feldmarschall Ernst Gideon Freiherrn von Loudon bewirkten Eroberung der Festung Belgrad abgehalten.
- 1791 (am 11. November). Mittelft Diplom Raifer Leopold II. wird Sottschee zu einem Herzogthume erhoben, und bem daselbst regierenden Fürsten von Auersperg der Herzogstitel mit den damit verbundenen Borzugsrechten gewährt, nachdem Letterer seine in Schlesien gelegenen Herzogthumer Munsterberg und Frantenstein verkauft hatte.
- 1792 (am 26. Marz) starb zu Freiburg als Professor ber zu Steingeborne Med. Dr. Georg Carl Staravasnit.
- 1793 (am 1. Janner). Die Stadt Laibach wird zum ersten Male mit Laternen beleuchtet.
- 1793 (am 15. Februar). Die Lyceal = Bibliothek in Laibach wird eröffnet.
- 1794. Biederherstellung ber philharmonischen Gesellschaft in Laibach.
- 1796 (am 10. September). Circulare ber krainischen Landeshauptmannschaft, enthaltend die Ausschreibung freiwilliger Beiträge zur Deckung ber Kriegskosten.

<sup>\*)</sup> Triglav, von tri glave = Dreihaupt, und nicht Terglou, wie gewöhnlich geschrieben wird.

- 1797 (am 28. Janner). Lieutenant Burgbach führt 600 Refruten von Laibach nach Stalien.
- 1797 (am 17. Februar). Ankunft des Erzherzogs Carl aus Tirol, wo er den Landsturm organisirt hatte, in Besgleitung des Generals Bellegarde in Laibach. Die Reise wurde dann mit Beschleunigung nach Wien fortsgeset, und dort der neue Operationsplan für Italien berathen.
- 1797 (am 26. Februar). Feldmarschall Graf Wurmser kommt, nachdem er am 2. b. M. in Mantua capitulirt hatte, mit mehren Generalen und Officieren nach Laibach und wohnt im Damian'schen, jest Galle'schen, Hause.
- 1797 (am 1. Marz). Bon ber Befatung Mantua's find in Laibach die Generale: Burmfer, Provera, Quos-banovich, Funk, Klenau, Ott, Mefferos, Ho-henzollern, Sebottendorf. Auch treffen von der kriegsgefangenen Befatung 2572 Mann mit 200 Pferben in Laibach ein.
- 1797 (am 8. Marz). Durchreise bes Erzherzogs Carl zur italienischen Armee. Einrücken ber zweiten Colonne von ber Besatzung Mantua's, 4640 Mann mit 352 Pferden in Laibach.
- 1797 (am 5. Marz). Einmarsch ber britten Colonne von ber Besatzung Mantua's, 4916 Mann mit 286 Pferden in Laibach.
- 1797 (am 10. Marz). Einweihung des erweiterten Friedshofes zu St. Christof bei Laibach, durch den Beihebischof Franz Borgias Freiherrn von Reigersfeld.
- 1797 (am 23. Marz). Die Franzosen ziehen unter Bernabotte in Idria ein.
- 1797 (am 29., 30. und 31. Marg). Erfter Ginmarich ber Frangofen unter Bernabotte in Laibach.
- 1797 (am 1. April). In Laibach erscheinen Die frangofischen Generale Napoleon Buonaparte, Maffena, Ber-

nabotte, Murat, Mirée, Friant 2c. (Rapoleon war nur biefes einzige Mal in Laibach.)

- 1797 (am 1. April). Aufruf bes Rapoleon Buonaparte an die Krainer.
- 1797 (am 8. Mai). In Folge bes Leobner Praliminar-Friebens räumen die Franzo sen Laibach. Am nachsten Tage flattern wieder die kaiserkichen Fahnen in Laibach. Zuerst rückt das kaiserliche Regiment Fürst Lobkowiß ein, dann folgen die Regimenter Bartensleben, Reisky und Thurn.
- 1797. Bis 20. Juli sind 104 Bataillone Infanterie, 77 Compagnien Grenadiere, 94 Escadrons Cavallerie, 27 Generalmajore, 9 Feldmarschall-Lieutenants und 2 Feldgeugmeister durch Laibach marschirt, um die von den Franzosen abgetretenen italienischen Gebiete, dann die venetianischen Provinzen, nebst Dalmatien, Istrien und die Inseln zu besetzen.
- 1797 (am 19. October). Der k. k. General Fürst Liechtensstein kein kommt mit der Botschaft des am 17. zu Campo Formio bei Udine abgeschlossenen Friedens nach Laisbach, und reiset eiligst nach Bien.
- 1798 (am 29. Upr.) brannten in der Krakauvorstadt 32 Saufer ab.
- 1799 (am 15. Febr.). Ankunft des Landeshauptmannes Franz Sofe f Grafen von Wurmbach : Stuppach in Laibach.
- 1799. Im Monate Juni sind 6100 französische Kriegsge= fangene nach Laibach gebracht worden.
- 1799. Errichtung der Feuerschaden = Affecurang = Gesellschaft in Laibach.
- 1800 (am 4. April\*). In der Tyrnau-Borftadt brannten nebft der Kirche 69 Häufer ab.

<sup>\*)</sup> Die Annalen vom Jahre 1800 bis auf bie Gegenwart werben in einem spätenen befte bieses Wochives erscheinen:

# Auhaug.

### Enthaltend:

- 1. Die Reihenfolge der Candeshauptleute in Krain.
- II. Die Reihenfolge' der Bischöfe in Laibach.
- III. Die Reihenfolge der Landes-Vicedome in Krain.
- IV. Die Neihenfolge der Stadtrichter und der Burgermeister nebst einer Aebersicht der Geschichte der Stadt Laibach.
  - V. Die Neihenfolge der Aebte des Cifterzienser-Stiftes Sittich.

• • . . .

# Neihenfolge der Candeshauptleute in Krain.

Die frainische Lanbichaft bilbeten: bie Erbamter, ber Lanbeshauptmann, ber Lanbesverweser, ber Lanbesverwalter, ber Lanbes-Bicebom, bie Berordneten und ber Generaleinnehmer.

Der Landeshauptmann mar ber Chef ber Lanbesfielle.

Der Landesvermefer hatte bei Abmefenheit bes Landeshaupts mannes beffen Stelle blog in Gerichtsfachen zu vertreten, und

ber Lande ebrerwalter versah im Ganzen die Stelle des Landeshauptmannes, wenn dieser nicht au ber gewöhnlichen Stelle residirte; benn & B. die Fürsten von Eggenberg, und früher die Grafen von Görz, sowie Andere, lebten mehr in Wien oder überhaupt außerhalb Krain.

(Landes-Bicedom fiehe unter III.)

Die Berordneten, ober bas verordnete Collegium hatte bas Deconomicum zu beforgen. Diefes Collegium bestand ans bem Geistlichen-, bem herren- und bem Ritterstande. Das Amt eines Berordneten bauerte burch brei Jahre, und ber erste Berordnete vom herrenstande führte ben Titel Bräsident.

Der Gen er al einnehmer hatte bie ftanb. Caffe unter feiner Obforge. Der Landeshauptmann, Landesverwefer, Landesverwalter und Lanbes - Bicebom wurden unmittelbar vom Landesfürsten ernannt.

Nach ber Josefinischen Ordnung hatte ganz Inneröfterreich Ginen Landeshauptmann, und jede Brovinz ihren Ausschufrath, welcher die Stände repräsentirte, Gutachten abgab u. f. w. hierzu tam noch das Gubernial-Einnehmeramt.

#### 404 82 404

- 1. Rubelinus von Pierbaum (nach anderen Angaben Birnbaum, auch im Bappen ift ein Birnbaum), 1261—1270. Er schrieb sich Castellanus, von dem Laibacher Castelle, als dem damaligen Sige ber Lanbeshauptleute.
- 2. Ulrich von Towers (kommt im Balvasor nicht vor), 1270—1271.
  - 3. Ulrich von Dürrenhold, 1271—1272. (Burbe im Rriege gegen die Ungarn erschlagen.)
  - 4. Ulrich Schent von Habbach, 1272—1277. Sein Titel war: Capitaneus Carnioliae, Marchiae et in Windischgraez.
  - 5. Mainhard IV., Graf von Gorz und Tirol, 1277 bis 1278; er starb 1295.
  - 6. Ulrich Graf von Sainburg, 1278-1300. Er murbe von Raifer Rubolf I. zum Landeshauptmanne ernannt.
  - 7. Graf von Ortenburg, 1300-1309.
- 8. Stefan von Mobrusch, 1309-1331.
- 9. Graf Mainhard von Ortenburg, 1331-1335.
- 10. Friedrich Freiherr von Seunegt, 1335-1350.
- 11. Sarbeg von Pettau, 1350-1351.
- 12. Bon Gurf, 1351-1355.
- 13. Rubolf von Liechtenstein, 1355-1358.
- 14. Otto Graf von Ortenburg, 1358-1360.
- 15. Leutholb von Stadege, 1360-1365.
- 16. Ulrich Graf von Cilli, 1365—1367.
- 17. Conrad von Arngh ober Rreigh, 1367-1385.
- 18. Sugo von Tybein, 1385-1389.
- 19. Bilhelm Graf von Cilli, 1389—1390.
- 20. Hermann Graf von Cilli, 1390-1400. (Schwieger, vater bes nachmaligen Raifers Sigismunb.)
- 21. Sans Neudeder, 1400-1405. .
- 22. Seifried von Gatlenberg, 1405-1407.
- 23. Jacob von Stubenberg, 1407-1412.

### 401 83 401·

- 24. Bilhelm von Rabenftein, 1412-1414.
- 25. Ulrich Schenf von Ofterwig, 1414-1422.
- 26. Seinrich IV. Graf von Görz, 1422-1425; er ftarb 1454.
- 27. Georg von Auersperg, 1425-1428.
- 28. Ulrich Schent von Ofterwis, 1428-1429.
- 29. 3obft Schenf von Ofterwig, 1429-1437.
- 30. Stephan Graf von Frangepan, 1437—1443.
- 31. Ulrich von Schauenburg, 1443-1444.
- 32. Trojanus Graf von Frangepan, 1444—1449.
- 33. Georg von Tichernembl, 1449-1451.
- 34. Ulrich Graf von Schauenburg, 1451-1463.
- 35. Sigmund von Sebriach, 1463-1467.
- 36. Undreas von Sochenwart, 1467-1470.
- 37. Sigmund von Sebriad, 1470-1482.
- 38. Bilhelm von Muersperg, 1482-1503.
- 39. Johannes von Auersperg, 1503-1527.
- 40. Beit von Thurn, 1527-1529.
- 41. Christof Freiherr von Rauber, Bischof zu Laibach, 1529—1530.
- 42. Sans Ragianer, 1530-1538.
- 43. Nicolaus Juritschitsch, 1538-1544.
- 44. Josef von Lamberg Freiherr von Ortenet und Ottensftein, 1514-1554.
- 45. Johannes Belger von Spiegelberg, 1554-1557.
- 46. Jacob von gamberg, 1558-1566.
- 47. Beribert Freiherr von Muersperg, 1566-1585.
- 48. Beichard Freiherr von Auersperg, 1585.
- 49. Johann Ambros Graf von Thurn, 1585-1592.
- 50. Johannes Cobengl von Proffet, 1592-1593.
- 51. Georg Freiherr von Centowitsch, 1593-1602.
- 52. Johann Ubalrich Fürst ju Eggenberg, 1602-1634.
- 53. Johann Anton Fürst zu Eggenberg, ein Sohn bes Borigen, 1685—1649.

- 54. Wolfgang Engelbrecht Graf von Auersperg, 1649 bis 1673. (Bruber bes Johann Beithard, bes erften Fürsten von Auersperg.)
- 55. Johann Seifried Fürst zu Eggenberg (Sohn bee obermahnten Fürsten Johann Anton), 1673-1692.
- 56. Johann Anton Josef Fürst zu Eggenberg (Sohn feines Borgangers), 1692-1715.
- 57. Johann Cafpar Graf von Robengl, 1715-1722.
- 58. Bolf Beithard Graf von Gallenberg, 1723-1734.
- 59. Corbinian Graf von Saurau, 1734-1742.
- 60. Anton Josef Graf von Auersperg, 1743 1759. Bei der im März 1747 angeordneten Landeseinrichtung ist er zwar Landeshauptmann verblieben, doch wurde die ganze politische Regierung des Landes an die aufsgestellte Repräsentation und Kammer, deren Präsident Johann Seifried Graf von Herberstein ward, übertragen. Diese Repräsentation und Kammer ging im Jahre 1760 ein, und die Landeshauptmannschaft wurde auf dem vorigen Fuße wieder eingeführt.
- 61. Heinrich Graf von Auersperg, 1760—1773. Er war auch Landeshauptmann von Görz und Triest, und hielt sich größtentheils in letterer Stadt auf. Er ließ Krain durch den ersten Rath Josef Freiherrn von Brigido verwalten, der sich um Krain vielseitige Berdienste erwarb.
- 62. Bincenz Graf Urfini von Rofenberg, 1773, der noch in demfelben Sahre als Landeshauptmann nach Karn-ten verfest wurde.
- 63. Frang Abam Graf von Lamberg, 1776-1781.
- 64. Josef Maria Graf von Auersperg, 1782-1791.
- 65 Johann Jacob Graf von Gaisrud, 1791-1795.
- 66. Josef Freiherr van ber Mart, 1795-1796. Er murbe nach Wien berufen, und von 1796-1802 blieb die Landes-

- hauptmannschaft in Krain unbesett; benn ber 1799 nachgefolgte
- 67. Josef Graf von Burmbrand Stuppach war eigentlich zum Gouverneur in Galizien ernannt, und erhielt inzwischen den Titel eines f. k. Hofcommissärs in Karnten und Krain. Nach ihm wurde
- 68. Graf von Brandis im Jahre 1802, Landeshauptmann in Karnten, als f. f. Hofcommissar für Krain bestimmt, erschien aber nicht in Laibach. Ihm folgte
- 69. Johann Repomuk Graf von Trautmannsborf (am 20. Mai 1803\*).
- 70. Franz Xaver Freiherr von Lichtenberg = Janeschitsch, Präsibiumsverweser (Februar 1808.)
- 71. Bernhard Freiherr von Roffetti (17. August 1808).
- 72. Johann Nep. Graf von Brandis (am 29. März 1809). Bom Jahre 1809—1813 bauerte die französische Occupation, und die französischen Civil= und Militär = Gouverneure werden bei der Geschichte dieser Periode vorfommen.
- 73. Chriftof Freiherr von Lattermann (17. October 1813).
- 74. Frang Raver von Fradenegg, Prafibiums = Bermefer (vom 15. Marg 1815).
- 75. Julius Graf von Straffoldo (13. Juni 1816).
- 76. Carl Graf von Ingaghi (28. December 1817).
- 77. Josef Graf von Swerts: Spork (1. Marz 1819).
- 78. Josef Camillo Freiherr v. Schmidburg (27. Juli 1822).
- 79. Josef Freiherr von Beingarten (28. Janner 1841).
- 80. Leopold Graf von Belfersheimb (19. December 1847).
- 81. Guftav Graf von Chorinsty (8. December 1849); ge= genwartig Statthalter fur bas Kronland Krain.



<sup>\*)</sup> Das aufgeführte Datum bezeichnet ftets ben Lag ber faiferlichen Ernennung.

## II.

# Reihenfolge der Bischofe in Saibach \*).

Chon im Jahre Chr. 51 foll ber heil. Hermagoras, Pastriarch von Aquileja, abgeschickt vom heil. Marcus, nach Nemona gekommen sein, hier ben wahren Glauben mit apostolischem Eiser und segensreichem Erfolge gepredigt, und ber Stadt ben ersten Bischof gegeben haben. Bon hier aus soll ber Diacon, ber heil. Fortunatus, in das Noricum und nach Pannonien ausgezogen sein, um das göttliche Licht des Christenthums zu verbreiten.

Bie dieser erste Bischof und seine Nachfolger geheißen haben, darüber läßt sich mit historischer Gewißheit bis jest wenig aussagen, und es sind nur folgende Bischöfe bes alten Aemona bekannt:

Der heil. Marimus. Er wurde auf ber Flucht zu Affessia in Liburnien auf Beschl bes Optimus, Prafes von Istrien, gemartert und gesteinigt, im Jahre 252.

Caftus, 319; gestorben 368.

Beil. Florus, 368; ftarb zu Pola 397.

Beil. Gennadius, 485; ftarb im Jahre 503.

<sup>\*)</sup> Rach A. Jelloufchet.

Patritius, 580; er befand sich im Jahre 579 bei bem Concilium zu Grado.

Mauritius, 788, versette im Jahre 790 wegen ber feinblichen Ginfalle seinen Sig in die sogenannte "neue Stadt," jest Laibach.

Dewald, Bischof in Carantanien und zu Laibach, 845, machte sich um die Berbreitung des Christenthums sehr verdient und starb 860. Er wird auch Bisch of der Slaven genannt.

Nach bem Tobe Dswald's scheint bas alte Bisthum von Aemona eingegangen zu sein, denn man kann mit histozischer Gewisheit nicht behaupten, daß derselbe im Laufe der nächstfolgenden sechs Jahrhunderte einen Nachfolger gehabt hätte \*). In dieser Zeit aber waren die Patriarchen von Aquileja, als Metropoliten \*\*) darauf bedacht, für die Berbreitung und Befestigung des christlichen Glaubens in diesen Gegenden Sorge zu tragen, und die herrlichsten Früchte entsproßten diesem heiligen Eifer.

Am 6. December 1461 stiftete nun Raifer Friedrich IV. zu Grat, auf Anrathen seines ehemaligen Secretars, dama- ligen Papstes Pius II., in der aus dem Steinhaufen Aemo- na's nach der Zeit Carl bes Großen allmalig entstandenen

381. Maximus. 1015. Azza.

1249. Bonacursius.

579. Patricius.

1039. Joannes.

1282. Egidius.

781. Mauritius.

Nicolaus.

1339. Natalis.

932. Firminus.

Alexander.

1401. Gibertus.

965. Joannes.

Andreas.

1596. Antonius.

4400 Tooms

1180. Joannes.

Die ersten brei find jedenfalls Bischöfe von Aemona, die weisteren aber dürften von Aemonia (in Istrien) fein, welche Untersscheidung aber de Rubois nicht zu beachten schien.

<sup>\*)</sup> De Rubeis gibt bie Aemonischen Bischöfe folgenbermaßen an:

<sup>\*\*)</sup> Siehe vorne die Jahreszahlen: 810, 811, 820.

Hauptstadt Laibach das Bisthum, die Probstei, Dechanstei, 10 Canonicate und 4 Vicariate, welche Stiftung am 6. September 1462 von Papste Pius II. bestätigt, am 10. September 1462 von der Jurisdiction des Patriarchen von Aquileja und des Erzbischofes von Salzdurg befreit, und unmittelbar dem papstlichen Stuhle unterworfen wurde. Die Pfarrkirche St. Nicolaus wurde zur Cathedrals und Domkirche erhoben, das Präsentationsrecht aber behielt sich Kaiser Friedrich IV. selbst und seinen Nachfolgern im Herzogthume Krain vor.

Bum erften Bifchofe murbe ernannt:

1. Sigismund von Lamberg, 1463—1488; früher Pfatzer zu St. Martin bei Krainburg, dann Hofcaplan, Almosenpsleger und Beichtvater Friedrich IV. Das Benedictinerstift Oberburg\*) wird der Mensae Episcopali einverleibt; er predigt (1464) einen Kreuzzug gegen die Türken, und starb am 24. Juni 1488 im Rufe der Heiligkeit.

Georg von Kirchberg, Bischof von Pola, Adminisstrator bes Laibacher Bisthums, 1488—1497.

2. Christof Freiherr von Rauber, 1497—1536, wird zufolge Dispensations: und Bestätigungsbulle bes Papsstes Alexander VI. (ddo. 28. Februar 1493) am 17. Juli 1493 zum Priester, und 1497 zum Bischofe

<sup>\*)</sup> Dieses Benebictinerstift hatte am 13. April 1140 Beregrin, Batriarch von Aquileja, gemeinschaftlich mit bem Eblen Theobald von Hager und bessen Gemalin Gertraud gegründet. Raiser Conrad III. bestätigte zu Regensburg am 13. Februar 1147 biese Stiftung, und Bapst Gregor IX. bestätigte am 15. März 1226 bie Brivilegien von Oberburg. Die Uebergabe an das neue Bisthum Laibach ersolgte zu Laibach im "beutschen Hause" am 11. October 1463 durch ben letzten (in der Reihe den 20.) Abt Gregor Honig, gebürtig aus Tressen in Untertrain, welcher sich für die Auslieserung der Urfunden ein Entgeld von 120 Ducaten ausbedumgen hatte.

geweiht. Er versah an mehren Höfen Gesandtschaftsposten; wurde vom rom. Könige Ferdinand I. mittelst Urkunde vom 26. Mai 1533 für sich und seine Nachfolger zum Fürstbischof ernannt\*); ließ mehrere Kirchen auf eigene Kosten theils neu aufbauen, theils herstellen, und starb am 26. October 1536.

- 3. Frang Ragianer, Freiherr v. Ragenftein, 1536-1544.
- 4. Urban Textor, 1544—1558, vertrauter Freund des heil. Ignatius von Lovola, und überaus strenger Bertheibiger der katholischen Religion.
- 5. Peter von Seebach, 1559-1570, Erbauer ber Rirche zu U. & F. zu Reuftift.
- 6. Conrad Glusitsch (Gufitsch), 1570—1578, wurde im Jahre 1574 in Religionsangelegenheiten als Absgeordneter nach Görz geschickt; er kaufte die Herrschaft Rudenegg in Steiermark zum Bisthume.
- 7. Balthafar Radlig, 1578—1579. Der frainische Cicero; er starb am 19. Juli 1579 noch vor erhaltener Beibe.
- 8. Johann Tautscher, 1580—1597 († am 24. August), seit 1578 Reformations = Commissär in Arain, 1584 wird er Statthalter der inner = österreichischen Provin= zen; durch seine Mitwirkung kommen im Jahre 1595 (nach de Luca im Jahre 1586) die Jesuiten nach Laibach; endlich verschafft er den Kapuzinern in dies sem Jahre in Görz ein Kloster.
  - 9. Thomas Chrön, 1597—1630 († am 10. Februar zu Oberburg), wird wegen seines besonderen Religionseifers hochgerühmt. Er beruft im Jahre 1602 bie Kapuziner nach Laibach, legt 1606 den Grund zu

<sup>\*)</sup> Der Titel Fürftbischof hörte zwar nach Aufhebung ber erzbischoflichen Burde im Jahre 1807 auf, wurde aber vom Raiser Franz I. am 12. Janner 1826 bem Bischofe von Laibach neuerbings verlieben.

ihrer Kirche, die 1608 geweiht wird; legt den Grundsstein zur St. Sacobskirche (1613) und übergibt sie den Tesuiten (1615); wird Statthalter von Innersösterreich (29. December 1614). Die Laibacher Domskirche wird renovirt und das Schloß Unterthurn\*) bei Laibach für die Tesuiten aufgebaut. Er erbaut die Kirche Marias Nazareth bei Altenburg (Grundsteinlegung am 24. Juli 1624); am 27. April 1628 legt er den Grundstein zur Kirche des heil. Paul in Oberlaidach\*\*), führt (1629) das Fest der unbestecksten Empfängniß Maria in seiner Diöcese ein.

- 10. Reinold Scarlichi, 1630—1640. Seit 26. August 1630 Statthalter von Innerösterreich und Steiermark, oberster Resormations = Commissär in Krain und Untersteiermark bis an die Drau, stiftet das Franziskanerkloster Nazareth.
- 11. Otto Friedrich Graf von Buchheim, 1641—1664
  († am 3. April zu Passau); er verschönerte die bisschöfliche Residenz und stellte das abgebrannte Schloß Görtschach wieder her. Am 12. Juli 1646 wurde der Grundstein zur Kirche MariäsBerkundigung (jest Franziskanerkirche) gelegt. In dem selben Jahre begann der Bau der Wallsahrtskirche St. Rochus

<sup>\*)</sup> Das Gut Unterthurn — auch Tivoli — wurde am 1. Mai 1852 von Seite ber frainischen Stände an Se. Wajestät, welcher es für den Marschall Grafen Rabesty angekauft hatte, übergeben. Bon Seite der Stände fungirte Anton Freiherr von Codelli, als Uebergabs-, Andreas Graf Hochenwart, f. k. Hofrath, für Se. Majestät als Uebernahms-Commissär. Letterer übergab es sonach an Baron Handel, k. k. Generalmajor und Commandirenden, der es für den k. k. Feldmarschall in Empfang nahm.

<sup>\*\*)</sup> Wurde 1851 gang niedergeriffen, in größerem Maßstabe wieder aufgeführt, und am 17. October 1852 vom Laibacher Fürstbifcofe Anton Alois feierlich confectirt.

- bei Laibach und 1653 murbe bas heilige Grab bei St. Stefan außer Laibach errichtet.
- 12. Josef Graf von Rabatta, 1664—1683 († am 18. Februar). Er legt im Jahre 1672 ben Grundstein zur St. Forians kirche. Der Bildhauer Wolf Weiß= kirchner und ber Glockengießer Christof Schlags verfertigen (1680) die Statue der heil. Jungfrau Maria, welche zum dankbaren Andenken an die (im Jahre 1664) gegen die Türken ersochtenen Siege am St. Jacobs-Plate (1682) aufgestellt wurde. (Wegen Baufälligkeit wurde sie im August 1844 abgebrochen.)
- 13. Sigismund Christof Graf von Herberstein, 1683 bis 1701. Er begründete mit Preschern die Seminars Bibliothek (1700), resignirte 1701 und begab sich in die Congregation St. Philippi nach Perugia, wo er 1711 starb. Der Bau der neuen Domkirche beginnt, sowie jener der St. Peterskirche (1700).

į

- 14. Ferdinand Carl Graf von Küenburg, 1701—1711.
  Er gibt (am 1. August 1706) das erste Rituale für die Laibacher Diöcese heraus, begibt sich 1708 als kaiserlicher Gesandter nach Lissabon, wird (1711) Erzbischof von Prag, wo er am 6. April 1731 stirbt.
   Der Bau der Domkirche wird beendet, und diesselbe eingeweiht (am 8. Mai 1707). Peter Anton Freiherr von Codelli läßt die große (64 Etr. schwere) Glocke gießen. Stiftung des Ursulinenklosters (1703). Grundsteinlegung zum Laibacher Priesterhause (am 5. Mai 1708.)
- 15. Franz Carl Graf von Raunig, 1711—1717. Die Marienkirche am Großkahlenberge (i. J. 1712), die Wallfahrtskirche zu Dobrova (i. J. 1713) und die dermalige Kirche des beutschen Ritterordens (i. J. 1714) werden erbaut.

- 16. Wilhelm Graf von Leslie, 1718—1727 († am 4. April). Er weihte die Klosterfrauenkirche (am 18. October 1726) ein. Ein eifriger Vertheibiger der Kirchendisciplin.
- 17. Sigismund Felix Graf von Schrattenbach, 1728 bis 1742 († am 12. Juni).
- 18. Ernst Amadaus Graf von Attems, 1742 1757. († zu Wien am 5. December.) Er verschönerte Gortschach und erbaute die bischöfliche Residenz und Collegiatkirche zu Oberburg.
- 19. Leopold Josef Hannibal, Graf von Petazzi, 1760 bis 1772 († am 28. November). Ein vorzüglicher Wohlthäter ber Domkirche und Gönner des Regulars-Clerus, gab (am 4. April 1767) ein neues Rituale für seine Diocese heraus.
- 20. Carl Josef Graf von Herberstein, 1772—1787 († am 7. October). Er trat mittelst Cessionsurkunde vom 19. Juni 1786 mit Beistimmung seines Capitels seine in Kärnten und im Gillier = Kreise gelegenen Diöcesan= Pfarren an den Erzbischof von Salzburg, als Metropoliten von Gurk und Lavant, für diese beiden Diöcescesen, ab. Durch die päpstliche Bulle: "In universa Gregis Dominicae cura," vom 8. März 1787 wurde die Aushebung des Erzbischumes Görz angesordnet, und die Diöcese Laibach zu einem Erzbischume und zur Metropole erklärt, sowie deren Gränzen bestimmt.
- 21. Michael Freiherr von Brigido zu Mahrenfels und Bresoviß, 1787—1806. Erbekam (1798) für seine Person und gegen Abtretung anderer Güter die Einskünfte von Sittich, welches jedoch 1806 absiel. Auf Ansuchen des Kaisers Franz I. wurde vom Papste Pius VII. durch die Bulle: "Quaedam tenebrosa caligo," am 19. August 1807 das Erzbisthum

Laibach wieder in ein dem papftlichen Stuhle unmitztelbar unterworfenes Bisthum verwandelt.

Seine Hilfs= und Weihbischöfe in partibus insidelium waren: Josef Mikolisch († zu Laibach am 4. December 1798), Franz Freiherr von Reigeröfelb († zu Laibach am 16. Juli 1800) und Anton Ricci († zu Raklas am 27. Juli 1818).

- 22. Anton Kautschitsch, 1806—1814 († am 17. Marz). Er gab (1808) ein neues Rituale für seine Discese heraus. Bei Besignahme Krains durch die Franzosen (1809) mußte er seine Residenz dem französischen Gouverneur einräumen, und wohnte dann im Priezsterhause.
- 23. Augustin Gruber, 1815—1824. Er wurde (am 23. April 1823) zum Fürsterzbischofe von Salzburg ernannt, und reisete am 15. Jänner 1824 von Laibach ab. Er starb in Salzburg am 28. Juni 1835, 72 Jahre alt.
- 24. Anton Alois Bolf, 1824 bis gegenwärtig. (Geboren zu Ibria am 14. Juni 1782.) Er erlangt vom Kaisfer Franz I. (am 12. Jänner 1826) ben Titel Fürstbischof; vom Kaiser Ferdinand I. (am 6. September 1844) bie Würde eines f. f. geheimen Rathes; gibt (am 13. Juni 1843) ein neues Ristuale für die Laibacher Diocese heraus; begründete (1846) das Knaben-Seminar Aloisianum in Laibach, und bekam am (7. Juli 1850) das Comthurkreuz des Franz-Josef-Ordens.

Nachdem zu Folge der päpstlichen Bulle: "In supereminenti apostolicae dignitatis specula," vom 3. August 1830, versehen mit dem Placetum regium, am 4. Februar 1831 das neu errichtete Erzbisthum Görz zum Metropolitensiße für die Bisthümer Laibach, Triest mit Capo d'Astria, Parenzo, Pola und Beglia erhoben wurde; so sind an das Bisthum Laibach von ber Triefter Diocese die Decanate Abelsberg und Feistriz, von der Görzer Erzdiocese aber das Decanat Bippach zugewiesen worden, welche Bestimmungen der päpstlichen Bulle, laut einer Mittheilung des Fürstbischofes von Trient, als Erecutors der Bulle, am 29. Juni 1831 in Birksamkeit traten. Diese, bishin dem papstlichen Stulle unmittelbar unterworfen gewesene Diocese erkennt demnach genwärtig als ihren Metropoliten den Erzbischof von Sorz.

Die Bischöfe von Laibach hatten nie das Münzregale ober Münzrecht; es können daher von benfelben auch keine Münzen, einst cursirendes Geld, sondern nur Medaillen vorshanden sein. — Bon Medaillen sind vorhanden:

- 1. Bom Bischofe Thomas Chrön, und zwar:
- a) auf feine burch Papft Clemens VIII. am 29. Marg 1599 gefchehene Beftatigung als Bifchof von gaibach;
- b) auf feine am 12. September 1599 zu Graß ftattgefundene Confecration.
- 2. Bom Bischofe Otto Friedrich Grafen von Buch= heim, eine silberne, thalerahnliche und feltene Medaille von 1 1/16 Loth im Gewichte \*).
- 3. Bom Bischofe Ferdinand Carl Grafen von Rüensburg, silberne und goldene auf die im Jahre 1707 geschehene Bollendung und Einweihung der Laibacher Domkirche, im Gewichte von 1 1/16 und 22/32 Loth. Auf der Reverkseite ist die neue Domkirche und daneben der Patron, der heil. Nicoslauß im bischöslichen Drnate, in den Wolken sigend; unten die Jahreszahl 1707.

<sup>\*)</sup> Im f. f. Mungcabinette in Wien vorhanben.

### III.

# Reihenfolge der Candes-Vicedome in Krain\*).

Der Landes = Vicedom war so viel, als ein Cameral = Berwalter. Alle Kammergüter, alle landesfürstlichen Städte, über welche er seinen bes sonberen Gerichtszwang hatte, alles vom Cameralgefälle war unter seiner Aufsicht. Er war gemeiniglich "wirklicher k. k. geheimer Rath" und hatte sein eigenes Departement. Des Landes = Vicedoms Beisiger wurden Landerathe genannt.

- 1. Beigand von Stein 1255.
- 2. Conrad von Both 1260.
- 3. Leo von Bodh 1262.
- 4. Conrad von Laaf 1265.
- 5. Johannes von Lad 1268.
- 6. Ulfingus von Rappel, Pfarrherr in Rappel 1291.
- 7. henricus Lavanus 1300.
- 8. Georg von Afchernembl 1350.
- 9. Seifried von Tichernembl 1353.
- 10. Antonius von Tichernembl 1373.
- 11. Nicolaus von Stein 1391.
- 12. Oftermanus von Stein 1405.
- 13. Bilhelm von Schnigenbaum (ber altere) 1420.

<sup>\*)</sup> Rach &. G. Soff.

#### 401· 96 401·

- 14. Christian von Ehrenfels 1424.
- 15. Martin von Tichernembl 1437.
- 16. Georg von Beichfelberg 1441.
- 17. Rauber 1442.
- 18. Georg von Tschernembl (wurde i. 3. 1449 gandes= hauptmann.)
- 19. Georg von Beichselberg 1450.
- 20. Cafpar von Sausberg 1460.
- 21. Georg von Rain 1469 (in welchem Sahre er ben Turten Biderstand leistete).
- 22. Undreas Freiherr von Kreigh 1471.
- 23. Andreas von Rain \_ 1475.
- 24. Martin von Schnigenbaum 1478.
- 25. Achaz Sörtenfelser 1482.
- 26. Wilhelm von Auersperg 1496.
- 27. Georg von Ed 1505.
- 28. Erasmus Pfauenbart 1518. Er war Mits-Commissarius in der Erbhuldigung des Erzherzogs Ferdinand i. 3. 1522, da die windische Mark, Möttling, Istrien und Karst dem Lande Krain wieder incorporirt wurden.
- 29. Bolfgang von Lamberg zu Schneeberg 1530.
- 30. Sigmund von ber Durr 1537.
- 31. Bilhelm von Braunsberg 1545.
- 32. Christof von Anullenberg 1551.
- 33. Georg Söffer 1559.
- 34. Nicolaus Bonhomo 1578.
- 35. Ludwig Camillo Suarda 1591.
- 36. Andreas Paradeifer 1597.
- 37. Josef Freiherr von Rabatta 1599. Er war einer ber Reformations-Commissäre, und wurde i. 3. 1602 als deputirter laudesfürstlicher Commissär in Zengg ermordet.
- 38. Philipp Freiherr von Cobengl 1693.

#### 403 97 408

- 39. Josef Panigobl 1614.
- 40. Octavius Graf von Panizohl 1626.
- 41. Carl Graf von Porcia 1636.
- 42. Orpheus Graf von Straffoldo 1642.
- 43. Johann Friedrich Graf von Attems (Attimis) 1649. Er war früher herzoglich mantuanischer Gefandte.
- 44. Eberhard Leopold Urfin Graf von Blagan, 1667.
- 45. Franz Abam Urfin, Graf von Blagan (bes vorisgen Sohn) 1673.
- 46. Franz Anton Graf von Canthieri und Parastico 1709.
  - 47. Franz Anton Seifried Graf von Thurn und Balfassina 1720.
  - 48. Beinrich Graf von Drzon 1742.

Nach der im Marz 1747 vorgenommenen neuen Orgas nisation wurde die Bicedom-Stelle in Krain sammt den Lands rathen aufgehoben, dieser lette Landes Bicedom zum Bice Prasidenten des Landes Guberniums ernannt; endslich i. I. 1749 aber auch von diesem Amte mit Beibelassung einer jährlichen Pension von 1200 fl. dispensirt.

Neihenfolge der Nichter und Bürgermeister, nebst einer Nebersicht der Geschichte der Stadt Laibach.

Laibach, in der Landessprache Ljubljana, italienisch Lubiana, gehört unftreitig unter die altesten Stadte bes öfterr. Raiferstaates, und murde auf und neben ben Erummern bes alten Memona erbaut, mas die mit den Itinerarien übereinftim= menden, hier vorgefundenen romifchen Dentmale, die Mungen und Ueberrefte ber romifchen Bautunft überzeugend beweifen. Db aber Aemona von dem Argonauten-Rührer Rafon um bas Sabr 1222 vor Chr. Geb. erbaut worden, worauf einige Stellen bes Zosimus (Lib. V. hist.) und des Herodianus (Lib. VII. et VIII.) hinmeisen, mas Plinius (Lib. III. c. 18) ber Aufzeichnung werth befunden, mas Schonleben, Thalberg, Sacquet u. f. w. angenommen haben: baran zu zweifeln zwingt mich bie mahrchenhafte Erzählung von bem Gelangen ber Argonauten aus bem schwarzen Meere in die Donau, von da in die Save und endlich in die Laibach; um fo mehr, da noch heutigen Tages die Berbindung diefer Fluffe, von der Mundung der Laibach in die Save angefangen, so viele hinderniffe barbietet und eine Bafferstraße von Laibach bis zur Ausmundung dieses Fluffes in die Save wegen des mit Felsstücken bedeckten Flußbettes noch bis jest nicht zu Stande gekommen ist. Zu diesen unzähligen Unwahrscheinlichkeiten, welche die Bafferstraße vom schwarzen Meere dis Laibach darbietet, schließen sich noch andere vielfältige an, deren Auseinandersetzung mich hier zu weit führen würde, und die ich bei der "Geschichte der Stadt Laibach" ausführlicher besprechen werde.

Benngleich ber Stadt Aemona nicht jenes fabelhafte Alter zugestanden werden kann, so ist bennoch als gewiß anzunehmen, daß Aemona schon ein Paar Jahrhunderte vor Christi Geburt gestunden haben mag, und vom Publius Silius (18 Jahre vor Chr. Geb.) eingenommen wurde. In den ersten vier Jahrhunderten n. Ch. war Aemona eine Bormauer Italiens gegen die hereinbrechenden Barbaren, von denen es hart mitgenommen und von Attila im J. 452 größtentheils zerstört und verwüstet wurde \*).

Wenige Jahre barnach (um bas Jahr 456) begann auf ben Ruinen der Aufbau des "neuen Aemona," vorzüglich auf bem Plate der jetigen Borstadt "Gradischa;" auch fand das Christenthum, welches schon zu den Zeiten der Apostel, durch die eifrigen Bemühungen des heil. Marcus (i. 3.51) bis hieher verpflanzt worden war, mit seinen segensreichen Folgen um diese Zeit immer größere Ausbreitung.

In den Kämpfen des oftrömischen Reiches gegen die Europa überfluthenden Bölker, drang Rarses (um das Jahr 554) bis Aemona vor, welches er durch neue Gebäude verschönerte und mit einer Mauer befestigte. Als hierauf zur Zeit Çarl des Großen die Franken in diese Gegenden drangen, erbauten sie um den heutigen Schloßberg herum, am rechten Ufer des Flusses, eine "neue Stadt".

<sup>\*)</sup> Die auf bem "beutschen Grunde" mit Gras überwachsenen Trümmer mögen die Ueberrefte der von Attila zerftörten Stadtmauern Nemona's sein.

Auf dem Plage, den die heutige Stadt Laibach einnimmt, waren sonach zu Ende des VIII. Jahrhunderts eigentlich zwei Städte.
Auf dem linken Ufer des Flusses das von Narses aufgebaute, später erweiterte und verschönerte "neue Aemona," in der Mehrheit bewohnt von größtentheils noch heidnischen Slaven;
— auf dem rechten Ufer, um den heutigen "Schloßberg" herum, setzen sich die als Sieger eingezogenen christlichen Franken selt, bauten eine "neue Stadt," welche im Rücken durch den Berg, und vorne durch den Fluß vor allfälligen plöglichen Ueberfällen der Slaven geschützt war. In diese frankische "neue Stadt" versetzte der Bischof Mauritius (um das Jahr 790) seinen Sitz aus dem am anderen Ufer gelegenen heidnischen "Aemona," weil er von den christlichen Franken einen größeren Schutz und mehr Sicherheit erwarten konnte, als inmitten einer noch vielseitig heidnischen Bevölkerung.

Ein zu beachtender Grund für diese meine Behauptung sind sicherlich auch die vielen Ausgrabungen römischer Denkmale, Münzen u. s. w., welche im XVI., XVII., XVIII. und im gegenwärtigen Jahrhunderte sämmtlich auf dem linken Ufer des Flusses gemacht wurden; von einigermaßen wichtigen, auf dem rechten Ufer vorgefundenen römischen Denkmälern ist wenigstens mir nichts bekannt. Ein Beweis mehr, daß das alte, von Attila zerkörte, und das neue, von Narses erbaute Aemona auf dem linken Flußuser gelegen war; die "neue Stadt," später Laibach genannt, aber eine von Franken begründete und erbaute Stadt ist.

Auf Grundlage dieser meiner Behauptung gehe ich zur zweiten, oft und oft erörterten Frage über, ob die aus dem Deutschen abstammende Benennung "Laibach," oder die aus dem Slavischen "Ljuhljana," die primitive sei? Der verdienstwolle Linhart erklärt sich (II. Bd., 3. Absch., §. 2, pag. 206) nach einer begründeten Beweissührung für die slavische Abeleitung von "Ljuha, Ljuhljena — die Geliebte;" der bekannte slavische Philolog Metelko such gleichfalls die flavische Abe

stammung als primitiv zu beweisen, doch kann ich mich mit beffen Beweisführung nicht einverstanden erklären. Schon die Entstehungsart des Ljubach finde ich in der Lautentwicklung und im Bau ber Worte nicht begründet, noch weniger, daß die Benennung "Laubach" das "Ljubach" und bieses ben Rominativ "Ljube" vorausfeben mußte. Um un= mahrscheintichsten aber ift es mir, und burch aar tein Beifpiel erflarbar, daß die Stadt vom Bewohner den Ramen erhalten follte, mas wohl ftets umgekehrt ber Rall ift; weßhalb ich nicht beipflichten kann, wenn Prof. Metelko fagt: "ber Bewohner von Ljube heißt Ljubljan und baber bie Benennung der Stadt." - Bon den deutschen Erflarungs= weisen mar die vom "lauen Bache" (weil das Alufmaffer auch im Binter nicht gefriert), die am meisten verbreitete. Coft a nimmt (in feinen "Reise : Erinnerungen aus Rrain," pag. 8) die beutsche Benennung ale bie primitive, morin ich feiner Unsicht bin; boch kann ich mich weber mit feiner "Entzifferung," noch bamit einverstanden erklaren, bag er sich am Schluffe feiner Beweisführung "an die landebubliche Ablei= tung von lau-Bach hält.»

Daß ich mich für die deutsche Benennung als die primitive erkläre, dafür gebe ich als Grund meine obige Behauptung von der Erbauung der "neuen Stadt" durch die Franken. Auf dieser Grundlage, und im Geiste der deutsichen Sprachbildung könnte sich sonach noch eine andere Erklärungsweise aufstellen, die ich der gefälligen Mitwirkung des Hrn. Th. Elze in dieser Frage verdanke, und die ich hier anführe:

"Rachdem als historisch erwiesen angenommen werden muß, daß "Laibach" der Name der von den Franken um den Schloßberg angelegten "neuen Stadt," also beutschen Ursprungs ist, so bleibt der Sprachforschung noch übrig, auch ihrerseits den Beweis dafür beizubringen und die Bedeutung dieses Namens nachzuweisen. Es bedarf daher keines weitern Eingehens in Metel-

to's flavifche Etymologifirung biefes Namens, Die burch außere und innere Grunnbe unhaltbar geworden ift, bemjenigen aber, ber mit ber beutschen Lautentwicklung einigermaßen bekannt ift, burfte auch ohne weitern Beweis flar fein, bag "Laibach" ober "Lanbach" nicht eine germanisirte Form bes als primitiv angenommenen flavifchen "Ljubljana" fein tann. — Der Ableitung aus deutschen Burgelwörtern fteht nun, bei bem Dangel an älteren Schreibformen biefes Ramens (in ben alteften Documenten aus dem XIV. Jahrhunderte "Banbach") eine doppelte Combination offen, je nachbem man Lai = bach, ober Laib = ach Im ersteren Ralle hat man feit Jahrhunderten schon, Einer bem Anbern nachrebend, "Lai" für gleichbebeutenb mit "lau" genommen und baber felbst bisweilen "Laubach" geschrie ben, ohne hiefur irgend einen formellen ober andern reellen Grund zu haben, als die laue Temperatur bes Alufmaffers ber Laibach. Cofta's Ableitung bes Ramens von "lo-bach" ober "lob-ach" (fiehe "Reife-Erinnerungen aus Rrain," pag. 8) ift eine geistreiche, aber unhaltbare Erfindung. Beffer mare es in diesem Falle, ben Namen von "leia" (Lan, ein Ortsname. Bergl. das Hollandische und die wohl auch aus dem frantischen Dialecte herstammenden Eigennamen am Rhein, wie "Lore-lei" u. v. a.) mit ber Grundbedeutung : Schiefer, und "bach" abzuleiten, wo bann bie Bebeutung = Schieferbach fein murbe; hiefür könnte auch die geologische Beschaffenheit des Schloß berges und die Analogie des Ramens "Bip-pach" sprechen. -Jedoch erscheint die zweite Unnahme einer Ableitung des Ra mens nach der Trennung: Laib-ach als vorzüglicher. Würde man hierbei mit Rudficht auf ben mittelalterlich = lateinischen Namen "Labacum" ben Laut "a" als primitiven annehmen, fo ware ber Rame von "laba," "labjan" (Labe, laben) und "ach" (= agua, wie in vielen deutschen, besonders frankischen Ortonamen. Bergl. "Geir-ach" u. f. f.) herzuleiten und als "Labe-maffer" ju beuten, wofür jeboch in ber Befchaffenheit bes Fluffes und feines Baffers eben fein naturlicher Grund

n

et,

Ø,

M

N:

Ŋ

Œ

j

vorliegt. Eine Ableitung aus "lib," "liban" (Leben, leben) und "ach," welche die Bedeutung = "Lebeswaffer" oder "leben= diges Baffer" geben murbe (wobei man an die nie gefrierende und fart rinnende Beschaffenheit des Rluffes benten konnte), hat andererseits sprachliche Unwahrscheinlichkeit. Endlich kann man auch "Laib-ach" ableiten von "liub," "liubjan" (lieb, lieben) und "ach," fo baß es den Ginn gabe = "liebes" ober "liebliches Baffer." Diefe Ableitung hat jedenfalls das Meifte für sich; die liebliche Beschaffenheit des Fluffes Laibach im Bergleich mit ben reifenden Baffern ber Save und ber Dur, vielleicht eine historische Unspielung auf den erwünschten Schut, welchen ber Fluß ben driftlichen Franken gegen bie heidnischen Slaven darbot, - ber Gleichklang des altdeut= fchen Bortes mit bem flavifch en von gleicher Bedeutung, bas find Momente, die nicht geringe Berudfichtigung verdienen. Aber auch etymologisch durfte diese Erklarung um fo richtiger erscheinen, jemehr man dabei die noch altere Form von "liub," nämlich: "leub," und die vielen mit diefem Worte zusammengesetten Eigennamen in Ermagung zieht. Bon letteren gehort ganz befonders hierher: "liubisaha," gegenwärtig: Leufach (ein Rebenfluß der Ifar). In diefem Namen ift das "b" bes Stammes ausgefallen und das "8" ber Endung geblieben, in "Laibach" konnte fehr leicht das Umgekehrte Statt gefunben haben. Go scheint diese Ableitung des Namens die mahr= scheinlichste zu sein, wiewohl nicht zu läugnen ift, daß auch die Ableitung von "lan = bach" (= Schieferbach) Manches fur sich Evident zwischen diesen Combinationen zu entscheiden, hat: ift jedoch, wie bereits gefagt, aus Mangel alterer Schreibfor= men, vor ber Sand unmöglich; benn bie Schreibmeife mit "n," sowie ber aus bem Glavischen "Ljubljana" abgeleitete italienische Name "Lubiana," find fur die Etymologie von keiner Bebeutung. In jedem Kalle aber wird baran festzuhalten fein, daß die Stadt den Namen vom Aluffe, nicht der Aluf ben Ramen von der Stadt erhalten habe."

Beit entfernt, biese Erklärungsweise als bie einzig wahre hinstellen zu wollen, hat sie jedoch sicherlich Manches für sich, und ich bin zufrieden, wenn ich in der so vielfältig verhandelten Frage auch einen Schritt zur endlichen Lösung derfelben thue.

Bur Zeit ber frankischen Herrschaft war bas heutige Krain in Gaue und Marken eingetheilt, die von Gau= und Markgrafen regiert wurden. Bom IX. Jahrhunderte ansgesangen, hatten die Grafen der Mark Krain ihren Sit in Görtschach (wie Kuno i. J. 972) oder auf dem Schlosse Kieselstein in Krainburg, seltener in Laibach; Ulrich III., aus dem Hause Sponheim=Ortenburg aber, residirte (im Jahre 1260) schon auf dem Bergschlosse zu Laibach.

Die Herrschaft der Markgrafen, von denen Einige den Herzogtitel führten, erstreckte sich jedoch nur auf einen Theil von Krain; denn auch die karntnischen Herzoge, die Bischöfe von Briren und Freisingen, die Grafen von Gilli u. A. m. hatten ihre bedeutenden Besitzungen im Lande, und wußten sich von der Gewalt der Ersteren unabhängig zu erhalten. Laibach war in dieser Periode von keiner besonderen Bedeutung, und die erste erhebliche Bergrößerung erhielt diese Stadt durch den Ausbau des "neuen Marktes" i. J. 1200; doch kann der größere Ausschwung Laibachs erst unter der habsburg'schen Regierung, namentlich seit Ernst dem Eisernen, angenommen und erwiesen werden.

Schon im XIV. Jahrhunderte begünstigten die österreischischen Herzoge und Landesfürsten von Krain den Handel und die Gewerbe der Stadt Laibach durch Berleihungen von besonderen Privilegien, sowie auch schon um diese Zeit die Rechtspstege der Bürger und die innere Gemeindeverwaltung durch Freiheitsbriefe gesichert wurden. Mehrere landesfürstliche Privilegien aus dem XIV. und XV. Jahrhunderte bestimmten, daß die Rechtsangelegenheiten und Streitigkeiten der Laibacher Bürger nur von ihrem (bis zum Jahre 1747 jährlich

į

ĸ

ij

ij

K

þ

į

bann von 3 zu 3 Jahren) freis und felbstgewählten Richter geschlichtet werden follen; und an der Spige der Gemeinde stand ein seit dem Jahre 1504 jährlich freigewählter Bürgers meister. Prälaten, Abelige und die Priesterschaft waren, gleiche wie andere Stadtbürger, zur Entrichtung der Steuern und zur Besorgung der Bachen verbunden, und so hob sich die Stadt unter freien Institutionen und durch die Regsamkeit der patriotischen Bürger zu stets größerem Bohlstande, zu wachsens der Blüte.

Durch die langwierige Fehde des Kaisers Friedrich IV. mit Ulrich Grafen von Cilli, und das darauffolgende Bordringen des Erbfeindes der Christenheit, wurde Krain und somit Laibach von großen Gefahren bedroht; doch mehr als Einmal zeichneten sich die Söhne Krains durch Tapferkeit und treues Festhalten an ihrem Herrscher aus, und manche glänzende Waffenthat erntete als Lohn die Bermehrung der alten Rechte und Freiheiten. Laibach, welches dis dahin eine offene Stadt gewesen, wurde schon i. J. 1416 mit Besesstigungsbauten gegen seindliche Einfälle gesichert. Diese Besesstigungen wurden im Jahre 1475 noch vermehrt, und bei den Arbeiten die gesangenen Türken verwendet. Endlich wurde Laizbach i. J. 1520 mit Mauern, Thürmen, Brustwehren, Basskeien und Gräben versehen.

Unter dem Waffengetose der hereingebrochenen Türkenkriege begannen die Glaubensneuerungen Luther's durch Eruber im Lande sich zu verbreiten. Bu den äußeren Kämpfen geselltem sich im Innern die religiösen Spaltungen, die fast ein volles Jahrhundert dauerten. Fast der ganze Adel, ein bedeutender Theil der Bürgerschaft und der Landbewohner hatten sich der neuen Lehre zugewendet, was zur Folge hatte, daß die katholisschen Landesfürsten (Carl, hernach Ferdinand) strenge Maßeregeln zur Ausrottung der protestantischen Lehren einschlugen, und eigene Reformations = Commissäre zu diesem Zwecke eine setzen. Diese Veriode der Reformation und Gegegenreformation

in Krain zeigt uns ein dusteres Bild innerer Spaltungen. und religiöser Zwietracht. In dieser Epoche beginnt übrigens der Bau der verschiedenen Thürme, Stadtthore und Stadtmauern, und in den beiden folgenden Jahrhunderten jener der Kirchen und Klöster in Laibach.

Einen bedeutenden Aufschwung nahm Laibach im verflossenen XVIII. Jahrhunderte. Durch die Begrundung der Afademie ber Operofen, die fo viele Denkmale ihrer ruhmlichen Thatig= keit uns hinterließ, sowie der Ackerbau= und der philharmonischen Gefellschaft, blühten Biffenschaften und Kunfte auf; bas Schulwesen hatte fich größerer Ausbehnung und eines verbefferten Lehrplanes zu erfreuen, die Landescultur murde auf einen bos heren Stand gebracht. Ungesehene und gelehrte Manner metteiferten im edlen Streben zur Ehre ihres Baterlandes, worin fie von der Regierung fraftigft unterftust murden. Gin ausge= behnterer Sandel, gefördert durch die Schiffbarmachung ber Save, die Erhebung ber Stadte Trieft und Fiume zu Freihafen, und der Bau geregelter Beerstragen, hob den Boblstand Laibach murde verschönert, die frankische Tracht des Landes. mit ihrem beständigen Wechsel verdrängte die alte gandestracht ber herren und ber Stabter, frembartige Bequemlichkeiten untergruben die alte Ginfachheit; und alles diefes zusammenge= nommen, machte ben Ginfluß auf Sitten und Eigenthumlichkeiten des Bolkes geltend, fo daß wir gegenwartig fast vergebens nach ben Glovenen des Balvafor fuchen. Die gur Beit ber Reformation durch Bohorie, Truber's, Dalmatin's u. A. Bestrebungen zur Geltung gebrachte flovenische Literatur machte nach und nach ber beutsch en Plag.

Da verkundete der Ariegslärm an der Seine das Herannahen einer neuen Zeit. Die französischen Fahnen flogen im Siegessturme vorwärts, und im März des Jahres 1797 zogen die republikanischen Truppen mit dem Banner der "Freisheit und Gleichheit" in kaibach ein. Doch nicht lange währte ihr Aufenthalt; der Präliminar-Friede von Leoben brachte kai-

bach wieder an seinen rechtmäßigen Herrscher, an dem es immer mit Treue gehangen hatte. Auch das zweite Erscheinen der Franzosen war nicht von langer Dauer, und erst bei ihrer dritten Ankunft begannen sie die Organisation des Landes; allein kaum vier Jahre dauerte die Fremdherrschaft. Sieggekrönt und im Jubel kehrte der kaiserliche Doppeladler zurück, und ein begeisstertes Friedenssest in Laibach bewies es klar, welche Treue und Anhänglichkeit Krain für sein altes Herrscherhaus hege.

Die Anlegung von öffentlichen Spaziergangen, die Bersschönerung der Stadt durch den Aufbau neuer und die Ausbesserung bestandener Gebäude, die Entsumpfung des Laibacher Morastes, die vielseitigen Verdienste des gewesenen Landesgouverneurs Freiherrn von Schmidburg und des Bürgermeisters I. R. Hradeczen bieten dem Geschichtschreiber Laibachs wohlzubeachtende Momente. Auch die neueste Zeit ist reich an nicht uninteressante Und die große Entwicklungsperiode nicht übergangen werden dürfen.

Es wurde mich jedoch zu weit führen, wollte ich in diesem Auszuge die großen Fortschritte auseinandersetzen, die Laibach in den letzen dreißig Jahren gethan; sind wir doch täglich Zeuzgen des materiellen Aufblühens und des geistigen Fortschreitens der Hauptstadt des Herzogthums Krain.

Ich beschließe biesen gedrangten Umriß der Geschichte der Stadt Laibach mit einer Darstellung der vormals bestandenen Gemeinde = Bertretung.

Die Vertretung der Stadt Laibach bildete ehemals der Stadt = Rath, der im Ganzen aus Ein Hundert und Einem Mitgliebe bestand und in folgender Art zusammenges sest wurde:

Der innere Rath, bestehend aus zwölf Mitgliedern, die aus den "Reichsten und Berständigsten" auf Lebenszeit von der Burgerschaft gewählt wurden. Besig und Intelligenz förderten und bewachten somit das Aufblühen der Stadt.

Der äußere Rath, bestehend aus vier und zwanzig Mitgliedern, welche jährlich vom inneren Rathe ernannt wursben, und aus welchen bei Erledigung einer Stelle im inneren Rathe der Candidat genommen wurde.

Der Ausschuß, bestehend aus vier und fechszig Mit= gliebern, und Gin Stadtrichter.

Den Bürgermeister mählte ber innere Rath aus seiner Mitte alljährlich, boch konnte ber Austretende wieder geswählt werden.

Bur Bahl des Stadtrichters wurde das Bolk jährelich am 25. Juli auf das Rathhaus eingeladen, wo vom inneren Rathe zwei Candidaten zur Bahl vorgelegt wurden. War man mit keinem der Beiden einverstanden, so mußten zwei Ansdere vorgeschlagen werden, und so fort, die die Bahl zu Stande kam. Gewöhnlich blieb der Stadtrichter zwei Jahre im Amte; zu diesen Gerichten wurden Mitglieder des inneren und des äußeren Rathes beigezogen. Gegen das stadtrichterliche Urtheil stand die Appellation an das Landes Bicedom unt offen.

Das Recht, ben Bürgermeister felbst zu mahlen, hatte Laibach erst seit dem Jahre 1504. Wilhelm von Auerdepeng, Erbland-Marschall in Krain 2c., überbrachte selbst den bezüglichen Freiheitsbrief auf das Rathhaus.

Die zwölf des inneren Rathes gingen in Purpur, wie die venetianischen Edelleute, die anderen Rathsherren aber in schwarzen Talaren. Der Bürgermeister hatte einen Bedienten in grüner Stadtlivree, ebenso der Stadtrichter.

## A) Stadtrichter:

| 1340 Leo, und nachher | 1345 Peter Fing.      |
|-----------------------|-----------------------|
| Albrecht.             | 1346 Marx Mannel.     |
| 1241 Lucas Schaeffer. | 1347 Hans Maurberger. |
| 1342 Sans Granbech.   | 1348 Marx Mannel.     |
| 1343 Lucas Schaeffer. | 1349 hans Maurberger. |
| 1344 Bucas Schaeffer. | 1350 Sans Manrberger. |

## 404 109 40t

| 1351 Mark Mannel.            | 1365 Georg Miklavitsch.      |
|------------------------------|------------------------------|
| 1352 Sans Maurberger.        | 1366 Georg Miklavitfch.      |
| 1353 Hans Wobig.             | 1367 Lorenz Sturm.           |
| 1354 Gregor Ambach.          | 1368 Hand Nouackl (Nouogth?) |
| 1355 Hans Wobiß.             | 1369 Marr Salauet.           |
| <b>1356</b> Hans Wobig.      | 1370 Lorenz Sturm.           |
| 1357 Gregor Ambach:          | 1371 Marx Salauet.           |
| 1358 Sebastian Gen.          | 1372 Hans Lochner.           |
| 1359 Simon Libich.           | 1373 Hans Lochner.           |
| 1360 Sebastian Gen.          | 1374 Mathes Klein.           |
| 1361 Simon Khnepiß.          | 1375 Paul Maistrig.          |
| 1362 Sebastian Gen.          | 1376 Sans Lochner.           |
| 1363 Sebastian Gen.          | 1377 Hans Lochner.           |
| 1364 Hans Nouogkh.           | 1378 Lorenz Schmibt.         |
| Hier ist die R               | eihe unterbrochen.           |
| 1396 Michael Kraliß.         | 1402 Mathes Faerber.         |
| 1397 Mathes Faerber.         | 1403 Gabriel Pireth.         |
| 1398 Michael Kralit.         | 1404 Jobst Panni.            |
| 1399 hans Reuberg.           | 1405 Gabriel Pireth.         |
| 1400 hans Reuberg.           | 1406 Georg Manilitsch.       |
| 1401 Mathes Faerber.         | ,                            |
| Die Reihe aberi              | mal8 unterbrochen.           |
| 1436 Paul Wagner.            | 1448 Simon Morschiß.         |
| 1437 Marx Redlinger.         | 1449 Bans Geißler.           |
| 1438 Christof Ziller.        | 1450 Lucas Rouagth.          |
| 1439 Christof Biller.        | 1451 Lucas Rouagkh.          |
| 1440 Sebaft. Supantschitsch. | 1452 Gregor Beiß.            |
| 1441 Sebast. Supantschitsch. | 1453 Gregor Beif.            |
| 1442 Hans Raffler.           | 1454 Andreas Zwegkh.         |
| 1443 Jakob Prayer.           | 1455 Philipp Surr.           |
| 1444 Sans Raffler.           | 1456 Hans Gernischick.       |
| 1445 Hans Raffler.           | 1457 Andreas Zwegkh.         |
| 1446 Lucas Nouageh.          | 1458 Andreas Zweckh.         |
| 1447 Lucas Nouagkh.          | 1459 Andreas Gernischik.     |
|                              | white Still with             |

#### 484 110 484

1467 Jacob Megger. 1460 Beit Pafinelli. 1461 Beit Pafinelli. 1468 Bans Dornauer. 1462 Peter Stibig. 1469 Bans Dornauer. 1463 Peter Stibig. 1470 Abam Sobenfeld. 1464 Sans Rollner. 1471 Marr Cornelli. 1465 Bans Dornauer. 1472 Marr Cornelli. 1466 Sans Dornauer. Die Reihenfolge wieder unterbrochen.

1502 Jacob Mandel. 1500 Barthelma Berner.

1501 Jacob Mandel. 1503 Sans Lantheri.

## B) Bürgermeister und Richter\*)

1504 B. Sans Cantheri. 1514 B. Georg Tazel. R. N. Geredorffer. R. Hans Standinath. 1505 B. Gregor gabner. 1515 B. Georg Tagel. R. Peter Stibling. R. Hans Standinath.

1506 B. Gregor Labner. 1516 B. Anton Canthern. R. Peter Stibling. R. Pangray Luftthaler.

1507 B. Jaf. Stettenfelber. 1517 B. Anton Canthern. R. Georg Tazel. R. Pangras Luftthaler.

1508 B. Jat. Stettenfelber. 1518 B. Hans Standinath. R. Moriz Charner. R. Georg Tazel.

1519 B. Hans Standinath. 1509 B. Sans Lindauer. R. Christof Chlinger. R. Moriz Kharner.

1510 B. Bans Lindauer. 1520 B. Wolfgang Pofch. R. Peter Reichner. R. Christof Chlinger.

1521 B. Hans Standinath. 1511 B. Wolf Meditsch. R. Peter Reichner. R. Leonhard Groschel.

1522 B. Bolfgang Posch. 1512 B. Wolf Meditsch. R. Michael Papler. R. Pangraß Lufthaler.

1513 B. Matthaus Prang. 1523 B. Anton Lantheri. R. Michael Papler. R. Christof Praim.

<sup>\*)</sup> B. = Burgermeifter; R. = Richter.

## ess ill ess

| 1524 B. Unton Cantheri.     | R. Hans Dischler (Hans       |
|-----------------------------|------------------------------|
| R. Christof Praim.          | Zischler?)                   |
| 1525 B. Georg Gering.       | 1541 B. Beit Schifel.        |
| R. Hans Tischler.           | R. Georg Serter.             |
| 1526 B. Pangrag Luftthaler. | 1542 B. Beit Rhifel.         |
| . R. Hans Tischler.         | R. Hans Dorn.                |
| 1527 B. Pangrag Luftthaler. | 1543 B. Beit Schifel.        |
| R. Jobst Gwynner.           | R. Hans Dorn.                |
| 1528 B. Primus huebmann.    | 1544 B. Bolfgang Gebhard.    |
| R. Michael Spißig.          | R. Mich. Frankhovitsch.      |
| 1529 B. Primus Suebmann.    | 1545 B. Beit Rhifel.         |
| R. Michael Spitig.          | R. Hans Dorn.                |
| 1530 B. Christof Stern.     | 1546 B. Beit Shifel.         |
| R. Beit Khifel.             | R. Hans Dorn.                |
| 1531 B. Wilh. Praunsberger. | 1547 B. Bolfg. Gebhard.      |
| R. Beit Khisel.             | R. Andreas Estrer.           |
| 1532 B. Wilh. Praunsberger. | 1548 B. Hans Dorn.           |
| R. Hans Tischler.           | R. Blasius Samerl.           |
| 1533 B. Beit Chifel.        | 1549 B. Hans Dorn.           |
| R. Georg Serter.            | R. Blasius Samerl.           |
| 1534 B. Beit Khisel.        | 1550 B. Hans Dorn.           |
| R. Jobst Gewinner (Jobst    | R. Blasius Samerl.           |
| Gwynner?)                   | 1551 B. Hans Dorn.           |
| 1535 B. Wilh. Praunsberger. | R. Andreas Estrer.           |
| R. Jobst Gewinner.          | 1552 B. Georg Tiffrer.       |
| 1536 B. Hans Weilhammer.    | R. Andreas Estrer.           |
| R. Michael Dischler.        | 1553 B. Georg Tiffrer.       |
| 1537 B. Beie Khisel.        | R. Leonhard Krön.            |
| R. Michael Dischler.        | 1554 B. Georg Tiffrer.       |
| 1538 B. Wilh. Praunsberger. | R. Leonhard Krón.            |
| R. Mich. Frankhoritsch.     | 1555. B. Mich. Frankovitsch. |
| 1539 B. Hans Beilhammer.    | . R. Blasius Samerl.         |
| R. Marr Stetner.            | 1556 B. Georg Tiffrer.       |
| 1540 B. Beit Rhifel,        | R. Michael Bodapiviß.        |
|                             |                              |

### 405 112 405

| 1557        | B. Georg Tiffrer.      | 1574        | B. Caspar Hochstetter.  |
|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|
|             | R. Michael Bodapivig.  |             | R. Hans Jak. Pichardo.  |
| 1558        | B. Georg Tiffrer.      | 1575        | B. Blafius Samerl.      |
|             | R. Leonhard Krön.      |             | R. Bolf Gaertner.       |
| 1559        | B. Blafius Samerl.     | 1576        | B. Blafius Camerl.      |
|             | R. Marr Pregl.         |             | R. Wolf Gaertneri       |
| 1560        | B. Blasius Samerl.     | 1577        | B. Leonhard Kron.       |
|             | R. Marx Pregl.         |             | R. Sebastian Rautitsch. |
| 1561        | B. Blasius Samerl.     | 1578        | B. Leonhard Krön.       |
|             | R. Gregor Thetschis.   |             | R. Sebastian Rautitsch. |
| <b>1562</b> | B. Blasius Samerl.     | 1579        | B. Hans Phanner.        |
|             | R. Gregor Thetschitz.  |             | R. Marr Stettner.       |
| 1563        | B. Marx Pregl.         | 1580        | B. Hans Phanner.        |
|             | R. Wilhelm Trenber.    |             | R. Wolf Gärtner.        |
| 1564        | B. Blafius Samerl.     | 1581        | B. Leonhard Krön.       |
|             | R. Felix Talhopff.     |             | R. Wolf Gartner.        |
| 1565        | B. Leonhard Krön.      | <b>1582</b> | B. Marx Stettner.       |
|             | R. Caspar Hochstetter. |             | R. Hans Khörner.        |
| 1566        | B. Leonhard Krön.      | 1583        | B. Marx Stettner.       |
|             | R. Caspar Hochstetter. | •           | R. Hans Khörner.        |
| 1567        | B. Michael Bodapivit.  | 1584        | B. Wolf Gartner.        |
|             | R. Georg Piffavig.     |             | R. Andreas Falck.       |
| 1568        | B. Michael Bodapivig.  | 1585        | B. Wolf Gärtner.        |
|             | R. Georg Piffavig.     |             | R. Andreas Falck.       |
| 1569        | B. Blasius Samerl.     | 1586        | B. Wolf Gartner.        |
|             | R. Hans Phanner.       |             | R. Franz Leberwurft.    |
| 1570        | B. Blasius Samerl.     | 1587        | B. Wolf Gartner.        |
|             | R. Hans Phanner.       |             | R. Zacob de Curtoni.    |
| 1571        | B. Hans Phanner.       | 1588        | B. Zacob de Curtoni.    |
|             | R. Felix Talhopff.     |             | R. Nikolaus Durlacher.  |
| 1572        | B. Hans Phanner.       | 1589        | B. Sacob de Curtoni.    |
|             | R. Felix Talhopff.     |             | R. Zacob Franz.         |
| 1573        | B. Hans Phanner.       | 1590        | B. Zacob de Curtoni.    |
|             | Ma Carro (Yaw OMidian  |             | AIA (Yanak (Buana       |

R. Jacob Franz.

R. Hans Jak, Pichardo.

#### 404 113 404

- 1591 B. Marr Stettner. R. Andreas Alexandrin. 1592 B. Andreas Falct. R. Andreas Alexandrin. 1593 B. Benturin Thrauison.
- R. Georg Steckhlina.
- 1594 B. Benturin Thrauison. R. Nicolaus Dolcher.
- 1595 B. Michael Rosen. R. Leonhard Job.
- 1596 B. Michael Rosen. R. Benturin Thrauison.
- 1597 B. Michael Rosen. R. Martin Schöberle.
- 1598 B. Anton Feuchtinger. R. Michael Thaller.
- 1599 B. Andreas Krön. R. Hans Albin. (Nach dessen Tode) Lucas Veteckb.
- 1600 B. Josef Tschauller.
  - R. Michael Thaller.
- 1601 B. Andrian Sallitinger. R. Martin Schöberle.
- 1602 B. Andreas Krön. R. Hans Sonze.
- 1603 B. Andreas Krön. R. Hans Sonze.
- 1604 B. Jofef Tschauller. R. Hans Bodapivis.
- 1605 B. Michael Preiß. R. Hans Mahortschiß.
- 1606 B. Michael Preiß. R. Hans Rhumberg.

- 1607 B. Hans Bodapivitz. R. Achat Amschel.
- 1608. B. Hans Sonze. R. Achah Amschel.
- 1609 B. Hans Sonze.
- R. Gregor Khlebain.
- 1610. B. Johann Gidinelli. R. Adam Eppich.
- 1611 B. Johann Gidinelli. R. Abam Eppich.
- 1612 B. Hans Sonze.
  - R. Georg Unger.
- 1613 B. Hans Sonze. R. Georg Bibitsch.
- 1614 B. Johann Bernardini. R. Georg Biditsch.
- 1615 B. Johann Bernardini. R. Andreas Strovel.
- 1616 B. Adam Eppich. R. Andreas Stropel.
- 1617 B. Abam Eppich. R. Georg Bibitsch.
- 1618 B. Abam Eppich. R. Georg Bibitsch.
- 1619 B. Abam Weiß. R. Georg Klain.
- 1620 B. Adam Eppich. R. Nicolaus Klain.
- 1621 B. Michael Preiß. R. Gregar Runftl.
- 1622 B. Joh. Bernardini. R. Gregor Aunftl.
- 1623 B. Johann Berbet.
  - R. Abraham Derlatsch.

### +0+ 114 +0+

| 1624 B. Georg Biditsch.      | 1640 B. Marr Wiß.          |
|------------------------------|----------------------------|
| R. Christof Otto.            | R. Hans Heinrich Wie=      |
| 1625 B. Johann Berbey.       | berkehr.                   |
| R. Christof Otto.            | 1641 B. Chriftof Otto.     |
| 1626 B. Johann Berbeg.       | R. Hans Heinrich Bie-      |
| R. Gregor Kunftl.            | derfehr.                   |
| 1627 B. Johann Berbet.       | 1642 B. Chriftof Otto.     |
| R. Gregor Kunstl.            | R. Franz Ciriani.          |
| 1628 B. Sans Berbeg.         | 1643 B. Christof Otto.     |
| R. Fortunat Zukhath.         | R. Franz Ciriani.          |
| 1629 B. Horatius Carminelli. | 1644 B. Marx Wiß.          |
| R. Hans Cornion.             | R. Ludwig Schönleben.      |
| 1630 B. Georg Bibitsch.      | 1645 B. Marr Wiß.          |
| R. Hans Cornion.             | R. Ludwig Schönleben.      |
| 1631 B. Andreas Stropel.     | 1646 B. Marp Wiß.          |
| R. Fortunat Zukhath.         | R. Martin Wuriakh.         |
| 1632 B. Andreas Stropel.     | 1647 B. Franz Ciriani.     |
| R. Marr Wiß.                 | R. Georg Wertatsch.        |
| 1633 B. Andreas Stropel.     | 1648 B. Ludwig Schönleben. |
| R. Marx Wiß.                 | R. Georg Wertatsch.        |
| 1634 B. Christof Otto.       | 1649 B. Ludwig Schönleben. |
| R. Hans Heinrich Wie-        |                            |
| derkehr.                     | 1650 B. Georg Bertatsch.   |
| 1635 B. Christof Otto.       | R. Dominico Brigioli.      |
| R. Hans Heinrich Wie-        | <u> </u>                   |
| derkehr.                     | R. Zacob Seiter.           |
| 1636 B. Christof Otto.       | 1652 B. Ludwig Schonleben. |
| R. Franz Ciriani.            | R. Zacob Seiter.           |
| 1637 B. Christof Otto.       | 1653 B. Ludwig Schönleben. |
| R. Franz Ciriani.            | R. Hans Reringer.          |
| 1638 B. Gregor Kunstl.       | 1654 B. Ludwig Schönleben. |
| R. Melchior Stackh.          | R. Hans Reringer.          |
| 1639 B. Gregor Kunstl.       | 1655 B. Georg Wertatsch.   |
| R. Meldior Stadh.            | R. Dominico Brigioli.      |

#### \*\*\* 115 \*\*\*

- 1656 B. Georg Bertatsch.
  - R. Dominico Brigioli.
- 1657 B. Sans Reringer. R. Jacob Seiter.
- 1658 B. Hans Reringer.
  - R. Jacob Seiter.
- 1659 B. Hans Reringer. R. Joh. Maria Piskon.
- 1660 B. Hans Reringer.
  - R. Joh. Maria Piskon.
- 1661 B. Hans Reringer. R. Jacob Seiter.
- 1662 B. hans Reringer. R. Jacob Seiter.
- 1663 B. Joh. Maria Piston.
  - R. Johann Baptift Dol= nitscher.
- 1664 B. Joh. Maria Piston.
  - R. Johann Baptist Dol= nitscher.
- 1665 B. Joh. Maria Piskon. R. Lucas Strener.
- 1666 B. Hand Reringer. R. Lucas Strener.
- 1667 B. Hans Reringer. R. Johann Baptift Dolnitscher.
- 1668 B. Hans Reringer.
  - R. Johann Baptist Dolnitscher.
- 1669 B. Sans Reringer.
  - R. Johann Baptist Dolnitscher.

- 1670 B. Joh. Maria Piskon. R. Joh. Barth. Bosio.
- 1671 B. Joh. Maria Piskon. R. Joh. Barth. Bosio.
- 1672 B. Johann Baptist Dolnitscher.
  - R. Joh. Barth. Bosio.
- 1673 B. Johann Baptist Dolnitscher.
  - R. Gregor Staudach.
- 1674 B. Johann Baptist Dol=
  - R. Gregor Staubach.
- 1675 B. Johann Baptist Dol= nitscher.
  - N. Carl Schwiß.
- 1676 B. Joh. Barth. Bosio.
  - R. Carl Schwiß.
- 1677 B. Joh. Barth. Bosio.
  - R. Gabriel Eder.
- 1678 B. Joh. Barth. Bosio.
  - R. Gabriel Eder.
- 1679 B. Johann Baptist Dolnitscher.
  - R. Gabriel Eder.
- 1680 B. Johann Baptist Dol= nitscher.
  - R. Gregor Staubach.
- 1681 B. Johann Baptist Dol= nitscher.
  - R. Gregor Staudach.
- 1682 B. Joh. Barth. Bosio.
  - R. Gabriel Cber.

#### 403 116 403

| 1683 | B. Joh. Barth. Bosio.    | <b>1698</b> | B. Math. de Georgio.                           |
|------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|      | R. Sabriel Eber.         |             | R. Franz Stibell.                              |
| 1684 | B. Joh. Barth. Bosio.    | 1699        | B. Joh. Grafenhueber.                          |
|      | R. Gabriel Eder.         |             | R. Franz Stibell.                              |
| 1685 | B. Joh. Barth. Bosio.    | 1700        | B. Joh. Grafenhueber.                          |
|      | R. Gabriel Eber.         |             | R. Joh. Christian Pucher                       |
| 1686 | B. Joh. Barth. Bosio.    |             | v. Puchenthall.                                |
|      | R. Gabriel Eber.         | 1701        | B. Joh. Grafenhueber.                          |
| 1687 | B. Joh. Barth. Bosio.    |             | R. Joh. Christian Pucher                       |
|      | R. Gabriel Eder.         |             | v. Puchenthall.                                |
| 1688 | B. Gabriel Eber.         | 1702        | B Gabriel Eber v. Eben=                        |
|      | R. Christof Pucher.      |             | burg.                                          |
| 1689 | B. Gabriel Eber.         |             | R. Leopold Kherdt.                             |
|      | R. Christof Pucher.      | 1703        | B. Gabriel Eder v. Eden=                       |
| 1690 | B. Gabriel Eber.         |             | burg.                                          |
|      | R. Math. de Georgio.     | 1504        | R. Leopold Kherdt.                             |
| 1691 | B. Gabriel Eber.         | 1704        | B. Gabriel Eber v. Eben-                       |
|      | R. Georg Thallmeiner.    |             | burg.                                          |
| 1692 | B. Johann Baptist Dol=   | 1205        | R. Leopold Kherdt.<br>B. Gabriel Eber v. Eden= |
|      | nitscher.                | 1700        | burg.                                          |
|      | R. Georg Thallmeiner.    |             | R. Joh. Carl Mally.                            |
| 1693 | B. Gabriel Eder.         | 1706        | B. Gabriel Eber v. Eben=                       |
|      | R. Joh. Grafenhueber.    | 1700        | burg.                                          |
| 1694 | B. Gabriel Eder.         |             | R. Joh. Carl Mally.                            |
|      | R. Joh. Grafenhueber.    | 1707        | B. Gabriel Eber v. Chen=                       |
| 1695 | B. Gabriel Eder v. Eden= |             | burg.                                          |
|      | burg.                    |             | R. Joh. Carl Mally.                            |
|      | R. Zoh. Grafenhueber.    | 1708        | B. Gabriel Eder v. Gben-                       |
| 1696 | B. Gabriel Eder v. Eden- |             | burg.                                          |
|      | burg.                    |             | R. Joh. Carl Mally.                            |
|      | R. Hans Christ. Pucher.  | 1709        | B. Gabriel Eber v. Chen-                       |
|      | 00 mg / 1 ft 4           |             | <u> </u>                                       |

burg.

R. Jacob Herendler.

1697 B. Math. de Georgio. R. Franz Stibell.

#### 401 117 401

| 1710 | B Sans Chrift. Pucher    | 1726 |
|------|--------------------------|------|
|      | v. Puchenthall.          |      |
|      | R. Jacob Herendler.      | 1727 |
| 1711 | B. Joh. Christian Pucher |      |
|      | v. Puchenthal.           | 1728 |
|      | R. Zacob Herendler.      |      |
| 1712 | B. Anton Janetschitsch.  | 1729 |
|      | R. Joh. Carl Mally.      |      |
| 1713 | B. Anton Janetschitsch.  | 1736 |
|      | R. Joh. Carl Mally.      |      |
| 1714 | B. Anton Janetschitsch.  | 1731 |
|      | R. Joh. Carl Mally.      |      |
| 1715 | B. Anton Janetschitsch.  | 1732 |
|      | R. Joh. Carl Mally.      | 1702 |
| 1716 | B. Herendler.            | 1733 |
|      | R. Joh. Carl Mally.      | 1100 |
| 1717 |                          | 1734 |
|      | R. Flor. v. Graffhaiden. | 1/04 |
| 1718 | B. Jacob Herendler.      | 1785 |
|      | R. Flor. v. Graffhaiden. | 1700 |
| 1719 | B. Jacob Herendler.      | 1736 |
|      | R. Joh. Carl Mally.      | 1700 |
| 1720 | B. Flor. v. Graffhaiden. | 1737 |
|      | R. Mathias Christian.    | 1707 |
| 1721 | B. Flor. v. Graffhaiden. | 1200 |
|      | R. Mathias Christian.    | 1788 |
| 1722 | - • •                    |      |
| •    | R. Mathias Christian.    | 1739 |
| 1723 | B. Zacob Herendler.      |      |
|      | R. Mathias Warunß.       | 1740 |
| 1724 | B. Jacob Herendler.      |      |
|      | R. Mathias Warunß.       | 1741 |
| 1725 | B. Zacob Herendler.      |      |
|      | R. Joh. Carl Mally.      |      |

B. Mathias Christian. R. Joh. Carl Mally. B. Mathias Christian. R. Mathias Chrischan. B. Mathias Christian. R. Mathias Chrischan. B. Flor. v. Graffhaiden. R. Mathias Chrischan. B. Flor. v. Graffhaiben. R. Anton Raab. B Flor. v. Graffhaiden. R. Anton Raab. R. Anton Raab. R. Ambros Kappus. R. Ambros Kappus. R. Ambros Kappus. R. Ambros Kappus. B. Mathias Christian. R. Mathias Chrischan. B. Mathias Christian. R. Mathias Chrischan. B. Mathias Christian.

> R. Mathias Christian. B. Mathias Christian.

R. Johann Baptist Ba=

lusius.

1742 B. Georg Ambros Kappus.

R. Johann Baptist Balusius.

1743 B. Georg Ambros Rappus.

R. Johann Baptift Balufius.

1744 B. Georg Ambros Kappus.

R. Josef Hueber.

1745 B. Georg Ambros Kappus.

R. Josef Hueber.

1746 B. Georg Ambros Kappus.

R. Josef Hueber.

1747 B. Georg Ambros Kappus.

R. Josef Robida.

1748 B. Georg Ambros Kappus.

R. Josef Robida.

1749 B. Georg Ambros Kappus.

R. Josef Robida.

1750 B. Georg Ambros Kappus.

1751-1763 B. Matthaus Frang Beer.

1764—1769 B. Franz Gamba.

1770 B. Mathias Bartalotti.

R. Anton Wagner.

1771 B. Mathias Bartalotti.

R. Anton Bagner.

1772 B. Johann Georg Pilgram.

1773 B. Johann Georg Pilgram.

R. Andreas Anton Striner.

1774 B. Johann Nepomuck Mikolitsch.

1775-1781 B. Anton Franz Bagner.

1782—1785 B. Johann Friedrich Egger.

1786 und 1787 B. Dr. Johann Pototschnig.

1788-1795 B. Peter Pfifter.

1796-1798 B. Anton Podobnig.

1798—1811 B. Josef Rokail.

1812 (Mair) Anton Freiherr von Codelli.
1813 (Mair) Anton Freiherr von Codelli.
1814 B. Josef Kokail.
1815—1819 B. Johann Rosmann.
1820—1846 B. Johann Repomuk Hradeczky.
1847 bis (März) 1848 B. Johann Fischer.
1848 (Amtsverweser) { Johann Gutmann.
1850 Anton Salomon.
1851 B. Dr. Mathias Burger \*).

<sup>\*)</sup> Bufolge ber Gemeinbe = Ordnung vom 9. Juni 1850 wurde vom Laibacher Gemeinderathe zum Burgermeister gewählt: Michael Ambrosch, gegenwärtig erster Magistraterath, nach deffen Rücktitte: Johann Baumgartner, gewesener Nationalgarde = Commandant, und nach bessen Refignation Dr. Mathias Burger, welcher nach herabgelangter landesfürstlicher Bestätigung den Eid als Burgermeister leistete und das Amt antrat. (Aussuhrlicher in der "Gesschichte der Stadt Laibach," die in einem der nächsten hefte diesses Archives erscheinen wirb.)

# Reihenfolge der Aebte des Cifterzienser-Stiftes Sittich \*).

Die Gründung des Cisterzienser = Stiftes Sittich fällt in das Jahr 1135, somit fast in die Zeit der Entstehung dieses Ordens selbst. Pelegrinus oder Peregrin, Patriarch von Aquileja, der dem damals lebenden heil. Bernhard sehr zugethan war, und zu dessen Patriarchate auch ein Theil von Krain gehörte, ist unter Papst Innocenz II. und unter Raiser Lothar II. der erste Stifter gewesen.

Peregrinus beschränkte sich aber nicht allein auf ben Bau bes Alostergebäudes, sondern schenkte dem Orden auch namhafte Besitzungen. Diesem Beispiele folgten bald hohe und ansehnliche Personen, und trugen durch Geschenke und Stiftungen zur Bergrößerung und zum Emporblühen des Stiftes bei; ja es gab keine ansehnliche Familie in Krain, die nicht etwas dem Orden geschenkt, oder zu seinen Gunsten gestiftet hatte. Aber auch die Papste, die deutschen Kaiser,

<sup>\*)</sup> Eine aussuhrlichere Geschichte bieses Stiftes wird, auf Grundlage eines in lateinischer Sprache verfasten Manuscriptes aus ben Ueberreften bes Sitticher Archives, in einem ber nächften hefte
bieses Archives erscheinen.

bie Könige von Ungarn, die Herzoge von Desterreich, von Kärnten u. f. w. überhäuften das Stift mit Privilegien und Geschenken berart, daß es in der Folge einen wahrhaft fürstlichen Wohlstand erreichte.

Sittich ist ferner der Begräbnisort mehrerer hohen Personen, als: der Sophia, Markgräfin von Isterreich, ihrer Eltern und mehrerer ihrer Borfahren; der Biridis, Gemaslin Leopold III., Erzherzogs von Desterreich, die nach ihres Gatten Tode, in Krain bei der Kirche St. Lambrecht zu Pristaviza lebte; der Agnes, Herzogin von Kärnten (Gemaslin Ulrichs, Herzogs von Kärnten); mehrerer Auersperge und anderer berühmter Familien.

- 1. Bincentius, Profeß zu Morimund in Frankreich, wurde vom heil. Bernhard zu dieser Würde bestimmt; 1136—1150 († am 23. December). Im Jahre 1140 erhielt er vom Patriarchen Peregrin zur Bestärkung der Stiftung drei Dörfer und fünfzehn ganze huben.
- 2. Folkland auch Alprand genannt 1150—1180 († am 8. December). Das Stift erhalt bebeutenben Zuwachs.
- 3. Pero auch Bero und Bernholb 1181—1226 († am 26 Februar). Der Papst Innocenz IV. erstheilt vielfache Gnadenbezeugungen.
- 4. Conrad I., 1226-1250.

۱

- 5. Johann I., 1250—1260\*) († am 13. Juni). Papft Alerander IV. und Ulrich, Herzog von Karnten, find diesem Abte besonders gewogen.
- 6. Theodorich o. Dietrich, 1261—1268 († am 13. Juli).

<sup>\*)</sup> Dr. Ullepitsch sest (im "Ilhr. Bl. de 1839) die Erwählung bieses Abtes in das Jahr 1254; in dem Manuscripte des Sittischer Archives aber kommt er bereits i. 3. 1250 por.

- 7. Conrad II. \*), 1268-1279.
- 8. Beinrich, 1280—1300 († am 6. December). Gin fpars famer Ubt, der in wenig Jahren 29 Huben Landes kaufte, und überdieß bedeutende Schenkungen erhielt.
- 9. Rudolf, 1301-1315 († am 22. December).
- 10. Friedrich, 1315-1320 \*\*) († am 26. November).
- 11. Nicolaus, 1320-1323 († am 21. Juli).
- 12. Cberhard, 1324-1330.
- 13. Stephan, 1331-1334 († am 16. August).
- 14. Otto, 1334-1337 († am 2. September).
- 15. Christian, 1138—1346 († am 14. Juni).
- 16. Nicolaus, 1346-1349 († am 2. Auguft).
- 17. Peter I., 1349—1366 († am 24. August). Burde von Rubolf IV. mit bem Titel eines Hofkaplans beehrt.
- 18. Arnold, 1367-1370 († am 11. August).
- 19. Jacob I., 1370-1382 \*\*\*) († am 21. Februar).
- 20. Andreas, 1383—1388 †) († am 20. April).
- 21. Albrecht von Lindek, ober Linker von Linkheim, 1388—1403 († am 8. Mai). Die benachbarte Pfarre St. Beit wird dem Stifte einverleibt.
- 22. Peter II., 1404-1428 († am 9. November).
- 23. Laurentius I., 1428-1433.
- 24. Emerich, 1433-1441 († am 12. Juni).
- 25. Matthaus I., 1441-1449 († am 10. September).
- 26. Gerhard, 1449 († am 12. Mai 1450). Die Pfarren Sarland und Beißfirche werden bem Stifte einverleibt.

<sup>\*)</sup> Im mehrerwähnten Manuscripte heißt es: "quando electus fuerit, non constat."

<sup>\*\*)</sup> Nach dem Manuscripte im Jahre 1316; obige Zahl nach Dr. Ullevitsch.

<sup>\*\*\*)</sup> Nach bem Manuscripte im Jahre 1371; obige Zahl nach Dr. Ullepitsch.

<sup>†)</sup> Nach dem Manuscripte im Jahre 1387, ebenfo die Wahl des Albrecht 1387.

- 27. Ulrich, 1449—1481\*) († am 3. October). Das Klosfter wird von ben Türken eingeafchert.
- 28. Dowald, 1482—1496 (am † 4. November). Der Biebererbauer bes Klosters.
- 29. Martin, 1496-1503 († am 9. Janner).
- 30. Johann II., Glavitsch, 1504—1534 († am 7. September). Obwohl er das Kloster mit einer Mauer
  und einer kleinen Festung gesichert, so wird dasselbe
  doch von den, von der Belagerung Wiens (1529)
  rückehrenden Türken geplündert und in Brand gesteckt.
  Das Unglück wurde noch vermehrt durch die Pest,
  den Bauernkrieg und ein Erdbeben.
- 31. Thomas, 1534—1537 († am 3. Februar).
- 32. Urban Paradifit, 1537-1539 († am 18. Mai).
- 33. Johann III., Berrer, 1539-1549 († am 18 \*\*) Janner.
- 34. Clemens Gunthold, 1550.
- 35. Johann IV., 1550.
- 36. Wolfgang Reffius, früher Abt zu Mariabrunn bei Lanbstraß, 1550-1556.
- 37. Johann V., Beifel, 1566-1576 († am 22. December).
- 38. Jacob II., Rlaferle, 1576—1580 († am 2. Marz).
- 39. Laurentius II, Rainer, 1581—1601. Er wirkte mit apostolischem Gifer bem umsichgreifenden Protestantis= mus entgegen.
- 40. Jacob III., Reinprecht, 1603—1626 († am 13. Jan: ner). Früher Ubt zu Mariabrunn bei Landstraß. Erzeherzog Ferdinand schenkte (1617) die Pfarre Treffen sammt den Filialen dem Stifte, und befreite letteres (1620) von allen Mauth- und Zollabgaben.

<sup>\*)</sup> Nach dem Manuscripte fällt sowohl ber Tod bes Gerhard als die Wahl bes Ulrich in das Jahr 1450.

<sup>\*\*)</sup> Manuscript am 28. Janner.

- 41. Matthaus II., Mayerle, 1626—1628 († am 8. Ausgust 1629), früher Abt zu Mariabrunn bei Landstraß, und bann Abt im Stifte Rain bei Graß. (Balvasor meint, er habe diese drei Abteien zu gleicher Zeit bis an sein Ende verwaltet.)
- 42. Johann VI., Anschlovar, 1628—1638 († am 13. März).
- 43. Ruprecht Edard, 1638—1644 († am 3. April). Früher Abt zu Mariabrunn bei Landstraß, berühmter Prediger und Berordneter in Krain.
- 44. Johann VII., Beinzerl, 1644 1660. Ferdien nand III. und Leopold I. bestätigten alle von ihren Borfahren dem Stifte ertheilten Privilegien.
- 45. Marimilian von Mottoch, 1661—1680 († am 18. Sanner).
- 46. Ludwig Freiherr von Raumschüssel, 1680 1687 († am 5. December). In seinen jungeren Sahren Kriegsmann.
- 47. Anton von Gallenfele, 1688-1719 († am 5. April).
- 48. Alexander Freiherr von Engelhaus, 1719—1734 († am 9. Marz). Ein Bater der Armen und Roth- leibenden.
- 49. Bilhelm Rovatichitich, 1734-1764 († am 12. Marz).
- 50. Franz Naver Freiherr von Taufferer, 1764—1784, in welchem Jahre am 25. October die Aufhebung bes Stiftes erfolgte.

## Inhalt.

|           |      |       |        |        |        |            |      |      |       |      |      |      |      |       |     | Seite |
|-----------|------|-------|--------|--------|--------|------------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-----|-------|
| Einleitun | ıg . | •     |        | •      |        | •          |      |      |       |      |      |      |      |       |     | V     |
| Annalen   | pon  | ber . | Beit   | Carl   | beß    | (8)        | rof  | eņ   | bis   | zu   | m    | Zaf  | re   | 100   | 0   | 1     |
| "         | vom  | Jahr  | e 10   | 01     | 110    | 0          |      |      |       |      |      | •    | •    | •     | •   | 4     |
| "         | "    | "     | 11     | 01—    | -120   | 0          |      |      |       |      |      | •    | ٠    | •     |     | 6     |
| "         | "    | "     | 12     | 01—    | 130    | 0          |      | •    |       | •    |      | •    |      | •     | •   | 8     |
| "         | "    | "     | 13     | 01—    | 140    | 0          |      |      | •     | •    | •    |      |      | •     | •   | 19    |
| "         | "    | ,,    | 14     | 01     | 150    | 0          | •    | •    | •     | •    |      |      | •    | •     |     | 24    |
| "         | *    | "     | 15     | 01—    | -160   | 0          | •    |      | •     |      | ٠    | •    |      | •     |     | 33    |
| "         | "    | p     | 16     | 01—    | -170   | 0          |      |      | •     |      | •    |      | •    |       |     | 50    |
| "         | ,    | "     | 17     | 01-    | -180   | 0          | •    |      |       |      | •    |      | •    | •     |     | 63    |
| Anhan     | g:   | I. N  | eihenf | olge   | der !  | <u>Ean</u> | ideé | hai  | uptle | eute | in   | R    | ain  |       |     | 81    |
|           | 1    | I.    | #      |        | ,, 5   | Bis        | фо   | fe i | n La  | riba | đ    |      | •    | •     |     | 86    |
|           | I    | II.   | "      |        | ,,     | Lan        | ides | 3=Q  | iced  | óm   | e ir | R    | rain |       | •   | 95    |
|           | ľ    | V.    | "      |        | ,,     | Ri         | đjte | r u  | nd E  | dür  | ger  | mei  | ter, | ne    | 6ft |       |
|           |      | eir   | ter U  | eberji | id)t i | er         | 8    | ſф   | id)te | be   | r @  | štat | t L  | aibe  | nd) | 98    |
|           | 1    | V. 9  | eihen  | folge  | ber !  | Ael        | bte  | bee  | Ci    | ter; | jier | ıser | = @  | Stift | eß  |       |
|           |      | Si    | ttid   |        |        | _          |      |      |       |      |      |      |      |       |     | 120   |



## Filmed by Preservation NEH 1993